# *image* not available



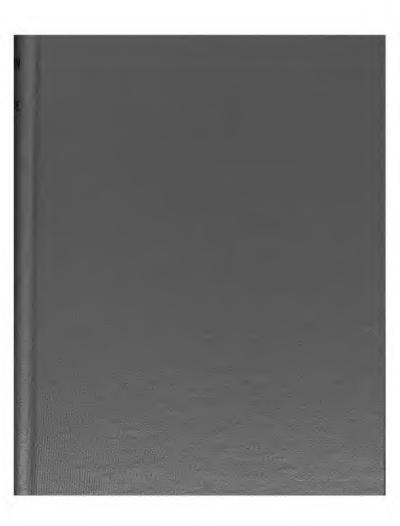



### THE LIBRARY



Wilson Library





## Gerhart Hauptmann Gesammelte Werke

in zwölf Banden

Meunter Band



S. Fifcher, Berlag Berlin 1922 Alle Rechte vorbehalten. Den Buhnen gegenüber Manuftript Coppright 1922 by S. Fischer, Berlag, Berlin 843H29 IF V. 9

## Inhalt

| 20011110011111 | 201 | ķī. | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |    |
|----------------|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| Der Apostel    |     | .•  |   | • | • | • | • |   | • |   |   | 43 |
| Atlantis       |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 63 |

STECHERT

22 48

1259375

# Bahnwärter Thiel

Misonntäglich faß der Bahnwarter Thiel in der Kirche ju Reuslittau, ausgenommen die Tage, an denen er Dienst hatte oder frank war und ju Bette lag. Im Berlause von jehn Jahren war er zweimal frank gewesen; das eine Wal ins solge eines vom Tender einer Maschine während des Borbeis sahrens herabgesalenen Stückes Kohle, welches ihn getrossen und mit zerschweitertem Bein in den Bahngraben geschleidert hatte; das andere Mal einer Weinstassen, die aus dem vorzüberrasenden Schnellzuge mitten auf seine Brust gestogen war. Außer diesen beiden Ungläcksfällen hatte nichts vermocht, ihn, sobald er frei war, von der Kirche fernzuhalten.

Die ersten fünf Jahre hatte er ben Beg von Schöns Schornstein, einer Rolonie an der Spree, herüber nach Neuszittau allein machen müssen. Eines schönen Lages war er dann in Begleitung eines schmächtigen und tränklich aussehenden Frauens simmers erschienen, die, wie die Leute meinten, zu seiner berkulischen Gestalt wenig gepaßt hatte. Und wiederum eines schönen Sonntag Machmittags reichte er dieser selben Person am Altare der Kirche feierlich die Hand zum Bunde fürs Leben. Iwei Jahre nun saß das junge, zurte Weib ihm zur Seite in der Kirchenbank; zwei Jahre blickte ihr hohlwangiges, seines Gesicht neben seinem vom Wetter gebräunten in das uralte Sessangbuch —; und plöslich saß der Bahnwärter wieder allein wie zuvor.

Un einem ber vorangegangenen Bochentage hatte die Sterbes glode gelautet: bas mar bas Sange.

Un dem Wärter hatte man, wie die Leute versicherten, kaum eine Beränderung wahrgenominen. Die Knöpfe seiner sauberen Sonntageunisorm waren so blant geputt wie je juvor, seine roten Haare so wohl gedit und militärisch goscheitelt wie immer, nur daß er den breiten, behaarten Racken ein wenig gesenkt trug und noch eisriger der Predigt lauschte oder sang, als er es früher getan hatte. Es war die allgemeine Ansicht, daß ihm der Tod seiner Frau nicht sehr nahe gegangen sei; und diese Ansicht erhielt eine Bekräftigung, als sich Thiel nach Verlauf eines Jahres zum zweiten Male, und zwar mit einem dicken und starken Frauenzimmer, einer Ruhmagd aus Alter-Grund vers beiratete.

Auch der Pastor gestattete fich, als Thiel die Trauung ans jumelden kam, einige Bedenken ju außern:

"Ihr wollt alfo fcon wieder heiraten?"

"Mit ber Coten fann ich nicht wirtschaften, herr Prediger!"
"Run fa wohl —, aber ich meine — Ihr eilt ein wenig."

"Der Junge geht mir brauf, herr Prediger."

Thiels Frau war im Wockenbett gestorben, und ber Junge, welchen fie jur Belt gebracht, lebte und hatte ben Namen Tobias erhalten.

"Ach so, ber Junge", sagte ber Seiftliche und machte eine Bewegung, die deutlich zeigte, daß er fich des Kleinen erft setzt erinnere. "Das ift etwas andres — wo habt Ihr ihn denn untergebracht, während Ihr im Dienst seid?"

Thiel erzählte nun, wie er Tobias einer alten Frau übers geben, die ihn einmal beinahe habe verbrennen lassen, während er ein anderes Mal von ihrem Schoß auf die Erde gefugelt sei, ohne glücklicherweise mehr als eine große Beule davonzutragen. Das könne nicht so weiter gehen, meinte er, zudem da der

4

Junge, schwächlich wie er fei, eine ganz befondere Pflege benötige. Deswegen und ferner, weil er der Berstorbenen in die Hand gelobt, für die Wohlfahrt des Jungen zu jeder Zeit ausgiedig Sorge zu tragen, habe er fich zu dem Schritte entschlossen.

Segen das neue Paar, welches nun allsonntäglich jur Rirche fam, hatten die Leute außerlich durchaus nichts einzuwenden. Die frühere Ruhmagd schien für den Barter wie geschaffen. Sie war faum einen halben Kopf tleiner als er und übertraf ihn an Stiederfülle. Auch war ihr Gesicht ganz so grob geschnitten wie das seine, nur daß ihm im Gegensat zu dem des Wärters die Seele abaina.

Wenn Thiel den Wunsch gebegt hatte, in seiner zweiten Frau eine unverwästliche Arbeiterin, eine musterhafte Wirts schafterin zu haben, so war dieser Wunsch in überraschender Weise in Erfüllung gegangen. Drei Dinge jedoch hatte er, ohne es zu wiffen, mit seiner Frau in Rauf genommen: eine harte, berrschschitige Gemütsart, Janstucht und brutale Leidensschaftlichkeit. Nach Verlauf eines halben Jahres war es ortsebefannt, wer in dem Hauschen des Wärters das Regiment schrete. Man bedauerte den Wärter.

Es fei ein Glack für "bas Menfch", daß fie so ein gutes Schaf, wie den Thiel zum Manne bekommen habe, außerten die aufgebrachten Shemanner; es gabe welche, bei denen fie greulich anlaufen wurde. So ein "Tier" muffe doch firre zu machen sein, meinten fie, und wenn es nicht anders ginge, denn mit Schlägen. Durchgewalft muffe sie werden, aber dann gleich so, daß es zoge.

Sie durchzuwalfen aber war Thiel trot feiner sehnigen Arme nicht der Mann. Das, worüber sich die Leute ereiserten, schien ihm wenig Ropfzerbrechen zu machen. Die endlosen Predigten seiner Frau ließ er gewöhnlich wortlos über sich ere geben und wenn er einmal antwortete, so stand das schleppende

Beitmaß, sowie der leife, tuble Ton seiner Rede in seltsamstem Gegensat ju dem freitdenden Getelf einer Frau. Die Außenwelt schien ihm wenig anhaben ju tonnen: es war, als trüge er etwas in sich, wodurch er alles Bose, was sie ihn antat, reichlich mit Gutem aufgewogen erhielt.

Eroß feines unverwustlichen Phlegmas hatte er boch Augens blicke, in benen er nicht mit sich spaßen ließ. Es war bies immer anlästich solcher Dinge, die Tobiaschen betrafen. Sein findgutes, nachgiebiges Wesen gewann bann einen Anstrich von Festigkeit, bem selbst ein so ungabnibares Gemut, wie bas

Lenes, nicht entgegenzutreten magte.

Die Augenblicke indes, barin er Diefe Seite feines Befens berausfehrte, murden mit ber Beit immer feltener und verloren fich julest gang. Ein gemiffer leidender Widerftand, den er ber herrichfucht Lenens mabrend bes erften Jahres entgegengefest, verlor fich ebenfalls im zweiten. Er ging nicht mehr mit ber früheren Gleichgültigfeit jum Dienft, nachdem er einen Auftritt mit ihr gehabt, wenn er fie nicht vorher befanftigt hatte. ließ fich am Ende nicht felten berab, fie ju bitten, boch wieder gut ju fein. - Richt wie fonft mehr mar ibm fein einfamer Poften inmitten bes martifchen Riefernforftes fein liebster Aufentbalt. Die fillen, bingebenden Gedanten an fein vers forbenes Beib murden von benen an die Lebende burchfreugt. Richt widerwillig, wie die erfte Beit, trat er ben heimweg an, sondern mit leidenschaftlicher Saft, nachdem er vorher oft Stunden und Minuten bis jur Beit der Ablofung gegablt hatte.

Er, ber mit seinem ersten Beibe durch eine mehr vers geistigte Liebe verbunden gewesen war, geriet durch die Macht rober Triebe in die Gewalt seiner zweiten Frau und wurde zu lest in allem fast unbedingt von ihr abhängig. — Ju Zeiten empfand er Gewissensbiffe über diesen Umschwung der Dinge und bedurfte einer Anzahl außergewöhnlicher hilfsmittel, um

fich barüber hinwegzuhelfen. So ertlätte er fein Barterhauschen und die Bahnstrede, die er zu beforgen hatte, insgeheim gleichsam für geheiligtes Land, welches ausschließlich ben Manen der Toten gewidmet fein sollte. Mit hilfe von allerhand Borwanden war es ihm in der Tat bisher gelungen, seine Frau davon abzuhalten, ihn dahin zu begleiten.

Er hoffte, es auch fernerhin tun ju tonnen. Sie batte nicht gewußt, welche Richtung fie einschlagen sollte, um seine "Bude", beren Rummer fie nicht einmal kannte, auszufinden.

Dadurch, daß er die ihm ju Gebote flebende Zeit somit ges wiffenhaft zwischen die Lebende und die Tote zu teilen vermochte, berubigte Thiel fein Gewiffen in der Lat.

Oft freilich und befonders in Augenblicken einsamer Andacht, wenn er recht innig mit der Berstorbenen verbunden gewesen war, sah er seinen jegigen Justand im Lichte der Bahrheit und empfand davor Etel.

Satte er Tagbienst, so beschräntte sich sein geiftiger Bertehr mit der Berstorbenen auf eine Menge lieber Erinnerungen aus ber Zeit seines Zusammenlebens mit ihr. Im Dunkel jedoch, wenn der Schneesturm durch die Riefern und über die Strecke raste, in tiefer Mitternacht beim Scheine seiner Laterne, da wurde das Wärterhäuschen zur Kapelle.

Eine verblichene Photographie der Verftorbenen vor fich auf bem Lisch, Gesangbuch und Bibel aufgeschlagen, las und sang er abwechselnd die lange Nacht hindurch, nur von den in Zwischenraumen vorbeitobenden Bahnjugen unterbrochen, und geriet hierbei in eine Effale, die fich zu Gestichten fleigerte, in denen er die Lote leibhaftig vor sich sah.

Der Poffen, ben ber Barter nun ichon gehn volle Jahre ununterbrochen inne batte, war aber in feiner Abgelegenheit baju angetan, feine myfilichen Reigungen ju fordern.

Rach allen vier Windrichtungen mindeftens durch einen

breiviertelftundigen Weg von feber menschlichen Wohnung ents fernt, lag die Bude inmitten des Forftes bicht neben einem Bahnübergang, beffen Barrieren der Warter ju bedienen hatte.

Im Commer vergingen Tage, im Winter Bochen, ohne bag ein menfchlicher guß, außer benen bes Barters und feines Rollegen, Die Strede paffierte. Das Wetter und ber Bechfel ber Jahres: geiten brachten in ihrer veriodischen Biedertebr faft die einzige Abwechslung in Diefe Einobe. Die Ereigniffe, welche im übrigen ben regelmäßigen Ablauf ber Dienftzeit Thiels außer ben beiben Ungludsfällen unterbrochen batten, waren unfchwer ju übers Bor vier Jahren mar der faiferliche Ertrajug, bir den Raifer nach Brestau gebracht batte, vorübergejagt. In einer Winternacht batte ber Schnellzug einen Rebbodt überfahren. Un einem beißen Sommertage batte Thiel bei feiner Streckenrevifion eine verfortte Beinflasche gefunden, Die fich glubenbheiß anfaßte und beren Inhalt beshalb bon ibm fur febr gut gehalten murbe, weil er nach Entfernung bes Rorfes einer Fontane gleich bers ausquoll, alfo augenscheinlich gegoren mar. Diefe Rlafche, von Thiel in ben feichten Rand eines Balbfees gelegt, um abjufühlen, war von dort auf irgendwelche Beife abhanden gefommen, fo baß er noch nach Nahren ihren Bertuit bedauern mußte.

Einige Zerstreuung vermittelte dem Warter ein Brunnen bicht hinter seinem hauschen. Bon Zeit ju Zeit nahmen in der Nahe beschäftigte Bahn: oder Telegraphenarbeiter einen Trunk daraus, wobei natürlich ein kurges Gespräch mit unterlief. Auch der Förster kam zuweilen, um seinen Durst ju löschen.

Lobias entwickelte fich nur langfam: erft gegen Ablauf feines zweiten Lebensjahres lernte er notdürftig fprechen und geben. Dem Bater bewies er eine ganz befondere Zuneigung. Wie er verftandiger wurde, erwachte auch die alte Liebe des Baters wieder. In dem Maße, wie diese zunahm, verringerte sich die Liebe der Stiefmutter zu Lobias und schug sogar in unvertenns

2.6

bare Ubneigung um, als lene nach Berlauf eines neuen Jahres ebenfalls einen Jungen gebar.

Bon da ab begann für Tobias eine schlimme Zeit. Er wurde befonders in Abwesenheit des Baters unaushörlich geplagt und mußte ohne die geringste Belohnung dafür seine schwachen Kräfte im Dienste des kleinen Schreihalses einsehen, wobei er sich mehr und mehr aufrieb. Sein Kopf bekam einen ungewöhnlichen Umfang; die brandroten Haare und das freidige Sesicht darunter machten einen unschönen und im Berein mit der übrigen kläglichen Sestalt ersbarmungswürdigen Eindruck. Wenn sich der zurückgebliebene Tobias solchergestalt, das kleine, von Sesundheit strohende Brüderchen auf dem Arme, hinunter zur Spree schleppte, so wurden hinter den Fenstern der Hütten Berwünschungen laut, die sich jedoch niemals hervorwagten. Thiel aber, welchen die Sache doch vor allem anging, schien keine Augen für sie zu haben und wollte auch die Winke nicht verstehen, welche ihm von wohls meinenden Rachbarsleuten gegeben wurden.

#### II

Dienst. Seine Frau hatte nicht so balb ihre Begrüßung besendet, als sie schon in gewohnter Weise zu lamentieren begann. Der Pachtacker, welcher bisher den Rartosselbedarf der Familie gedeckt hatte, war vor Wochen gefündigt worden, ohne daß es kenen bisher gelungen war, einen Ersah dafür ausfindig zu machen. Wenngleich nun die Sorge um den Acker zu ihren Obliegenheiten gehörte, so mußte doch Thiel einmal übers andere hören, daß niemand als er daran schuld sei, wenn man in diesem Jahre zehn Sack Rartosseln für schweres Geld kausen müsse. Thiel brummte nur und begab sich, kenens Reden wenig Besackung schenken, sogleich an das Bett seines Attessen, welches er in den Rächten, wo er nicht im Dienst war, mit ihm teilte.

Dier ließ er sich nieder und beobachtete mit einem sorglichen Aussbruck seines guten Gesichts das schlafende Kind, welches er, nachebem er die zudringlichen Fliegen eine Weile von ihm abgehalten, schließlich weckte. In den blauen, tiesliegenden Augen des Erwachenden malte sich eine rührende Freude. Er griff hastig nach der Hand des Baters, indes sich seine Mundwinkel zu einem kläglichen Lächeln verzogen. Der Wärter half ihm sogleich beim Anziehen der wenigen Kleidungsstücke, wodei plöstlich etwas wie ein Schatten durch seine Wienen lief, als er bemerkte, daß sich auf der rechten, ein wenig angeschwollenen Batte einige Fingers souren weiß in rot abzeichneten.

Als Lene beim Frühlfud mit vergrößertem Eifer auf vors beregte Wirtschaftsangelegenheit jurudfam, schnitt er ihr das Wort ab mit der Nachricht, daß ihm der Bahnmeister ein Stud Land langs des Bahndammes in unmittelbarer Nahe des Warterhauses umfonst überlassen habe, angeblich, weil es ihm, dem Bahnmeister, ju abgelegen fei.

Lene wollte bas anfänglich nicht glauben. Nach und nach wichen jedoch ihre Zweifel, und nun geriet sie in merklich gute Laune. Ihre Fragen nach Größe und Güte des Ackers sowie andre mehr verschlangen sich förmlich, und als sie erfuhr, daß bei alledem noch zwei Zwergobstbäume darauf flünden, wurde sie rein närrisch. Als nichts mehr zu erfragen übrig blieb, zudem die Türglocke des Kramers, die man, beiläusig gesagt, in jedem etnzelnen Hause des Ortes vernehmen konnte, unaufhörlich ans schlug, schoß sie davon, um die Neuigkeit im Ortchen auszusprengen.

Während Lene in die dunkle, mit Waren überfüllte Rammer bes Rramers kam, beschäftigte sich der Wärter daheim aussschließlich mit Todias. Der Junge saß auf seinen Knien und spielte mit einigen Kieferzapsen, die Thiel mit aus dem Walde gebracht hatte.

or planter

"Bas will Du werben?" fragte ihn ber Bater, und diese Frage war stereotyp wie die Antwort des Jungen: "Ein Bahns meister." Es war keine Scherzfrage, denn die Träume des Barters verstiegen sich in der Tat in solche Höhen, und er hegte allen Ernstes den Bunsch und die Hoffnung, daß aus Todias mit Gottes Hispe etwas Außergewöhnliches werden sollte. Sobald die Antwort "ein Bahnmeister" von den blutlofen Lippen des Kleinen kam, der natürlich nicht wuste, was sie der beuten sollte, begann Thiels Sessicht sich auszuhellen, die es sommtich strablte von innerer Glückeligkeit.

"Geh, Tobias, geh spielen!" sagte er turz darauf, indem er eine Pfeise Tabat mit einem im Herdseuer entzündeten Span in Brand steckte, und der Rleine drückte sich alsbald in scheuer Freude zur Türe hinaus. Thiel entkleidete sich, ging zu Bett und entschlief, nachdem er geraume Zeit gedankenvoll die niedrige und rissige Studendecke augestarrt hatte. Gegen zwölf Uhr mittags erwachte er, kleidete sich an und ging, während seine Frau in ihrer lärmenden Weise das Mittagbrot bereitete, hins aus auf die Straße, wo er Tobiäschen sogleich aufgriff, der mit den Fingern Kalk aus einem Loche in der Wand fraste und in den Mund sieste. Der Wärter nahm ihn bei der Hand und ging mit ihm an den etwa acht Häuschen des Ortes vorüber dis hinunter zur Spree, die schwarz und glasig zwischen schwach besaubten Pappeln lag. Dicht am Rande des Wassers befand sied ein Granitblock, auf welchen Thiel sich niederließ.

Der gange Ort hatte fich gewöhnt, ihn bei nur irgend ers träglichem Better an diefer Stelle zu erblicken. Die Rinder bes sonders hingen an ihm, nannten ihn "Bater Thicl" und wurden von ihm besonders in mancherlei Spielen unterrichtet, beren er sich aus seiner Jugendzeit erinnerte. Das Beste jedoch von dem Inhalt seiner Erinnerungen war für Tobias. Er schnihelte ihm Fitschepfeile, die hoher siogen wie die aller anderen Jungen.

Er schnitt ihm Weidenpfeischen und ließ sich sogar herbei, mit seinem verrosteten Baß das Beschwörungslied zu singen, während er mit dem Horngriff seines Laschenmesser die Rinde leise klopfte.

Die Leute verübelten ihm seine Läppschereien; es war ihnen unersindlich, wie er sich mit den Rohnasen soviel abgeben konnte. Im Grunde durften sie jedoch damit zufrieden sein, denn die Rinder waren unter seiner Obhut gut ausgehoben. Überdies nahm Thiel auch ernste Dinge mit ihnen vor, hörte den Großen ihre Schulaufgaben ab, half ihnen beim Lernen der Bibels und Sesangbuchverse und buchstadierte mit den Kleinen a — b — ab, d — u — du und so fort.

Rach bem Mittageffen legte fich ber Barter abermals ju furger Rube nieder. Nachdem fie beendigt mar, trant er ben Nachmittagetaffee und begann gleich barauf fich für ben Bang in ben Dienft vorzubereiten. Er brauchte bagu, wie gu allen feinen Berrichtungen, viel Beit; feber Sandgriff mar feit Jahren geregelt; in ftete gleicher Reihenfolge manberten bie forgfam auf der fleinen Rufbaumfommode ausgebreiteten Begenftande: Meffer, Rotigbuch, Ramm, ein Pferdegabn, die alte eingefapfelte Uhr, in die Tafchen feiner Rleiber. Ein fleines, in rotes Papier eingeschlagenes Buchlein murbe mit befonderer Gorgfalt behandelt. Es lag mabrend ber Dacht unter bem Ropffiffen des Warters und murde am Tage von ihm flets in ber Brufts tafche des Dienstrockes herumgetragen. Auf der Etifette unter bem Umichlag fand in unbeholfenen, aber verfchnorfelten Schriftzugen, von Thiels Sand gefdrieben: Gpartaffenbuch bes Tobias Thiel.

Die Wanduhr mit dem langen Pendel und bem gelbfüchtigen Zifferblatt zeigte breiviertelfunf, als Thiel fortging. Ein kleiner Kahn, sein Eigentum, brachte ihn über den Fluß. Um fenseitigen Sprecufer blieb er einige Male stehen und lauschte nach dem

Ort jurud. Endlich bog er in einen breiten Baldmeg und befand fich nach wenigen Minuten inmitten bes tiefaufrauschenden Riefernforftes, beffen Dabelmaffen einem fcmargrunen, wellens werfenben Meere glichen. Unborbar wie auf Fily fcbritt er über Die feuchte Moos: und Nadelschicht bes Balbbobens. Er fand feinen Beg ohne aufzubliden, bier burch die roftbraunen Gaulen b bes hochwaldes, bort weiterbin burch bichtverfclungenes Jung: bolt, noch weiter über ausgedebnte Schonungen, Die von einzelnen boben und ichlanten Riefern überschattet murben, welche man jum Soute fur ben Rachwuchs aufbehalten hatte. Ein blaus licher, burchfichtiger, mit allerhand Duften gefchwangerter Dunft flieg aus der Erde auf und ließ die Formen der Baume vers mafchen ericbeinen. Ein ichwerer, milchiger himmel bing tief berab über die Baumwipfel. Rrabenfcmarme badeten gleichfam im Grau ber Luft, unaufhörlich ihre fnarrenden Rufe ausflogend. Schwarze Mafferlachen füllten bie Bertiefungen bes Weges und fpiegelten bie trube Ratur noch truber wieber.

Ein fruchtbares Wetter, bachte Thiel, als er aus tiefem Rachbenken erwachte und aufschaute.

Plöhlich sedoch befamen seine Sedanken eine andere Richtung. Er fühlte dunkel, daß er etwas daheim vergessen haben musse, und wirklich vermiste er beim Durchsuchen seiner Taschen das Butterbrot, welches er der langen Dienstzeit halber stets mitzus nehmen genötigt war. Unschlüssig blieb er eine Weile stehen, wandte sich dann aber plöhlich und eilte in der Richtung des Dorfes jurud.

In turger Zeit hatte er die Spree erreicht, feste mit wenigen fraftigen Ruderschlägen über und stieg gleich darauf, am gangen Körper schwitzend, die fanft ansteigende Dorfstraße hinauf. Der alte, schäbige Pubel bes Kramers lag mitten auf der Straße. Auf dem geteerten Plantenjaune eines Roffatenhofes faß eine Rebeltraße. Sie spreizte die Federn, schüttelte sich, nictte, sieß

13

ein ohrengerreißendes fra fra aus und erhob fich mit pfeifendem Alugelichlag, um fich vom Winde in ber Richtung bes Forftes bavontreiben ju laffen.

Bon den Bewohnern der fleinen Rolonie, etwa gwangig Fifchern und Balbarbeitern mit ihren Familien, mar nichts gu feben.

Der Son einer freischenben Stimme unterbrach die Stille fo laut und fdrill, daß der Warter unwillfurlich mit laufen innes bielt. Ein Schwall beftig berausgeftogener, migtonenber Laute folug an fein Dbr, die aus bem offenen Giebelfenfter eines nicbrigen bausdens ju tommen ichienen, welches er nur ju wohl fannte.

Das Geraufch feiner Schritte nach Moglichfeit bampfenb, folich er fich naber und unterfchied nun gang beutlich bie Stimme feiner Frau. Dur noch wenige Bewegungen, und Die meiften ihrer Borte murben ibm verffanblich.

"Bas, Du unbarmbergiger, berglofer Schuft! Soll fic bas elende Burm die Plaube ausschreien vor Sunger? - wie? Da. wart nur, wart, ich will Dich lebren aufpaffen! - Du follft bran benfen." Einige Mugenblice blieb es fill; bann borte man ein Geraufch, wie wenn Rleibungsftude ausgetlopft murben; unmittelbar barauf entlud fich ein neues Sagelwetter von Schimpfs morten.

"Du erbarmlicher Grunfcnabel," fcoll es im fcnellften Tempo herunter, "meinft Du, ich follte mein leibliches Rind wegen folch einem Jammerlappen wie Du bift, verhungern laffen?" "halts Maul!" fdrie es, als ein leifes Bimmern borbar murde, "ober Du follft eine Portion friegen, an ber Du acht Tage ju freffen haft."

Das Wimmern verftummte nicht.

Der Barter fühlte, wie fein Berg in fcmeren, unregelmäßigen Schlägen ging. Er begann leife ju gittern. Seine Blide bingen wie abwesend am Boden fest, und die plumpe und harte Sand strich mehrmals ein Buschel naffer haare jur Seite, das immer von neuem in die sommersproffige Stirn hineinfiel.

Einen Augenblick brohte es ihn ju überwältigen. Es war ein Krampf, der die Muskeln schwellen machte und die Finger der Hand jur Faust jusammenzog. Er ließ nach, und dumpfe Mattigkeit blieb juruck.

Unficheren Schrittes trat ber Barter in ben engen, ziegels gepfiasierten hausstur. Mube und langsam erflomm er die fnarrenbe Soluficae.

"Pfui, pfui, pfui!" bob es wieder an; dabei hörte man, wie jemand breimal hintereinander mit allen Zeichen der But und Berachtung ausspie. "Du erbärmlicher, niederträchtiger, hinters listiger, hämischer, feiger, gemeiner kummel!" Die Worte folgten einander in steigender Betonung, und die Stimme, welche sie berausstieß, schnappte zuweilen über vor Anstrengung. "Meinen Buben willst Du schlagen, was? Du elende Göbre unterstehst Dich, das arme, hilflose Kind aufs Maul zu schlagen? — wie? — he, wie? — Ich will mich nur nicht dreckig machen an Dir, sonst — . . . ."

In diesem Augenblick öffnete Thiel die Tür des Wohnzimmers, weshalb der erschrockenen Frau das Ende des begonnenen Sages in der Reble flecken blieb. Sie war kreidebleich vor Jorn; ihre Lippen zucken bösartig; fie hatte die Rechte erhoben, senkte sie und griff nach dem Milchtopf, aus dem sie ein Kinderstäschen vollzufüllen versuchte. Sie ließ jedoch diese Arbeit, da der größte Teil der Milch über den Flaschenhals auf den Tisch rann, halb verrichtet, griff vollkommen fassungslos vor Erregung bald nach diesem, bald nach jenem Gegenstand, ohne ihn länger als einige Augenblicke sessiblen zu können, und ermannte sich endlich soweit, ihren Mann hestig anzulassen: was es denn heißen solle, daß er um diese ungewöhnliche Zeit nach Hause käme, er würde

fle doch nicht etwa gar belauschen wollen; "das ware noch das Lette", meinte sie, und gleich darauf: fle habe ein reines Gewissen und brauche vor niemand die Augen niederzuschlagen.

Thiel hörte faum, was sie sagte. Seine Blide streiften stücktig das heulende Todiaschen. Einen Augenblick schien es, als musse er gewaltsam etwas Furchtbares juruchdalten, was in ihm ausstiez; dann legte sich über die gespannten Mienen plöstlich das alte Phlegma, von einem verstohlnen begehrlichen Aussblich das alte Phlegma, von einem verstohlnen begehrlichen Aussblied über Augen seltsam belebt. Sekundenlang spielte sein Blick über den starken Gliedmaßen seines Weibes, das, mit abgewandtem Sessicht herumhantierend, noch immer nach Fassung such drohten vollen, halbnackten Brüste blähten sich vor Erregung und drohten das Mieder zu sprengen, und ihre ausgeraften Röcke ließen die breiten Jüsten noch breiter erscheinen. Sine Kraft schien von dem Weibe auszugehen, unbezwingbar, unentrinnbar, der Thiel sich nicht gewachsen fühlte.

Leicht, gleich einem feinem Spinngewebe und doch fest wie ein Net von Eifen legte es sich um ihn, fessend, überwindend, erschlaffend. Er hatte in diesem Justand überhaupt kein Wort an sie zu richten vermocht, am allerwenigsten ein hartes, und so mußte Tobias, der in Tranen gebadet und verängstet in einer Ecke hockte, sehen, wie der Vater, ohne sich auch nur weiter nach ihm umzuschauen, das vergesne Brot von der Ofenbank nahm, es der Mutter als einzige Erklärung hinhielt und mit einem kurzen, zerstreuten Ropfnicken sogleich wieder verschwand.

#### Ш

Dogleich Thiel ben Weg in feine Walbeinsamfeit mit mogs lichster Gile jurudlegte, tam er boch erft funfichn Minuten nach ber ordnungsmäßigen Zeit an den Ort seiner Bestimmung.

Der hilfswarter, ein infolge bes bei feinem Dienft unums ganglichen, fcnellen Temperaturmechfels fcmindfuctig geworbener

Menfch, der mit ihm im Dienst abwechselte, stand schon fertig jum Aufbruch auf der kleinen, sandigen Plattform des hauschens, beffen große Rummer schwarz auf weiß weithin durch die Stamme leuchtete.

Die beiben Manner reichten fich bie Sanbe, machten fich einige furse Mitteilungen und trennten fich. Der eine verschwand im Innern ber Bube, ber andere ging quer über bie Strede. Die Fortfegung fener Strafe benugend, welche Thiel gefommen Man borte fein frampfhaftes Suften erft naber, bann ferner burch bie Stamme, und mit ibm verftummte ber einzige menfcbliche Laut in Diefer Ginobe. Thiel begann wie immer fo auch heute bamit, bas enge vierectige Steingebauer ber Barters bube auf feine Urt für bie Racht bergurichten. Er tat es mechas nifd, mabrend fein Geift mit bem Eindrud ber letten Stunden beschäftigt mar. Er legte fein Abendbrot auf ben fchmalen, braungeftrichenen Tifch an einem ber beiben fcblibartigen Seitenfenfter, von benen aus man die Strede bequem überfeben fonnte. Dierauf entjundete er in dem fleinen, roftigen Ofchen ein Reuer und ftellte einen Topf falten Maffere barauf. Rachbem er folieflich noch in Die Geratschaften, Schaufel, Spaten, Schraubs fod ufm. einige Ordnung gebracht batte, begab er fich ans Dugen feiner Laterne, bie er jugleich mit frifchem Petroleum verforgte.

Alls dies geschehen war, meldete die Glode mit drei schrillen Schlägen, die fich wiederholten, daß ein Zug in der Richtung von Breslau ber aus der nächstliegenden Station abgelassen sei. Ohne die mindeste hast ju zeigen, blied Thiel noch eine gute Weile im Innern der Bude, trat endlich, Fahne und Patronenstasche in der hand, langsam ins Freie und bewegte sich trägen und schlärsenden Ganges über den schmalen Sandpfad, dem etwa zwanzig Schritt entsernten Bahnübergang zu. Seine Barrieren schloß und öffnete Thiel vor und nach jedem Zuge gewissenhaft, obgleich der Weg nur selten von jemand passiert wurde.

IX. 2

17

Er hatte feine Arbeit beendet und lehnte jest martend an ber ichwarzweißen Sperrftange.

Die Strecke schnitt rechts und links gradlinig in den uns abschbaren, grünen Forst hinein; ju ihren beiden Seiten stauten die Nadelmassen gleichsam jurud, zwischen sich eine Sasse freis lassend, die der rötlichbraune, tiesbestreute Bahndamm ausfüllte. Die schwarzen, parallellaufenden Geleise darauf glichen in ihrer Gesamtheit einer ungeheuren, eisernen Nehmasch, deren schmate Strähne sich im äußersten Süden und Norden in einem Punkte des Horizontes zusammenzogen,

Der Wind hatte sich erhoben und trieb leise Wellen ben Waldrand hinunter und in die Ferne hinein. Aus den Teles graphenstangen, die die Strecke begleiteten, tonten summende Attorde. Auf den Drabten, die sich wie das Gewebe einer Riesenspinne von Stange zu Stange fortrankten, klebten in dichten Reihen Scharen zwitschernder Vogel. Ein Specht siog lachend über Thiels Kopf weg, ohne daß er eines Blickes gewurdigt wurde.

murdigt murde.

Die Sonne, welche soeben unter bem Rande machtiger Bolfen herabhing, um in bas schwarzgrune Wipfelmeer zu verfinfen, goß Strome von Purpur über ben Forst. Die Saulenarkaben ber Riefernstämme jenseits bes Dammes entzündeten sich gleichsam von innen heraus und glübten wie Eisen.

Auch die Geleise begannen ju glüben, feurigen Schlangen gleich, aber sie erloschen zuerst. Und nun flieg die Glut langsam vom Erdboden in die Hohe, erst die Schäfte der Riefern, weiter den größten Teil ihrer Kronen in faltem Bermeffingelichte zurucktlaffend, zulest nur noch den äußersten Rand der Bipfel mit einem rotlichen Schimmer streifend. Lautlos und feierlich vollzog sich das erhabene Schauspiel. Der Wärter stand noch immer regungslos an der Barriere. Endlich trat er einen Schritt vor. Ein dunkler Punkt am Porizonte, da wo die Geleise sich trafen,

vergrößerte sich. Bon Sekunde ju Sekunde wachsend, schien er boch auf einer Stelle ju stehen. Plötlich bekam er Bewegung und naherte sich. Durch die Geleise ging ein Bibrieren und Summen, ein rhythmisches Getlirr, ein dumpfes Getofe, das, p/9 lauter und lauter werdend, julet den Hufschlägen eines herans brausenden Reitergeschwaders nicht unahnlich war.

Ein Reuchen und Braufen fowoll flosweise fernher durch die Luft. Dann ploblich zerris die Stille. Ein rasendes Tolen und Tolen erfüllte den Raum, die Geleise bogen sich, die Erde zitterte ein flarfer Luftdruck — eine Wolke von Staub, Dampf und Dualm, und das schwarze, schnaubende Ungetum war vorüber. So wie sie anwuchsen, flarben nach und nach die Geräusche. Der Dunst verzog sich. Zum Puntte eingeschrumpft, schwand der Zug in der Ferne, und das alte heil'ge Schweigen schlugüber dem Waldwinkel zusammen.

minna", flufterte ber Warter wie aus einem Traum erwacht und ging nach feiner Bude jurud. Nachdem er fich einen dunnen Raffee aufgebruht, ließ er fich nieder und ftarrte, von Zeit ju Zeit einen Schluck ju fich nehmend, auf ein schmuchiges Stuck Zeitungspapier, das er irgendwo an der Strecke aufgelesen.

Nach und nach überkam ihn eine feltfame Unruhe. Er schob es auf die Backofenglut, welche das Stübchen erfüllte, und rift Nock und Weste auf, um sich zu erleichtern. Wie das nichts half, erhob er sich, nahm einen Spaten aus der Ede und begab sich auf das gescheutte Ackerchen.

Es war ein schmaler Streifen Sandes, von Unfraut dicht überwuchert. Wie schnecweißer Schaum lag die junge Blütens pracht auf den Zweigen der beiden Zwergobstbaumchen, welche darauf standen.

Thiel murbe ruhig, und ein stilles Mohlgefallen befchlich ibn.

Dun alfo an bie Arbeit.

Der Spaten ichnitt fnirichend in dag Erbreich; Die naffen Schollen fielen bumpf jurud und brodelten auseinander.

Eine Zeitlang grub er ohne Unterbrechung. Dann hielt er plotlich inne und sagte laut und vernehmlich vor sich bin, indem er dazu bedenklich den Ropf bins und herwiegte: "nein, nein, das geht ja nicht", und wieder: "nein, nein, das geht ja gar nicht."

Es war ihm ploglich eingefallen, daß ja nun lene bee oftern beraustommen murbe, um ben Ucfer ju bestellen, wodurch bann bie bergebrachte Lebensweife in bedenfliche Schwanfungen geraten mußte. Und jab vermanbelte fich feine Freude über ben Befit bes Acters in Widermillen. Saftig, wie wenn er etwas Un: rechtes ju tun im Begriff gestanden batte, rif er ben Spaten aus ber Erbe und trug ibn nach ber Bube jurud. Dier vers fant er abermale in bumpfe Grubelei. Er mußte faum, warum, aber die Aussicht, Lene gange Tage lang bei fich im Dienst gu haben, murbe ibm, fo febr er auch versuchte, fich bamit ju vers fohnen, immer unerträglicher. Es fam ibm vor, als habe er etwas ibm Bertes ju verteibigen, als verfuchte jemand, fein Beiligftes angutaften, und unwillfurlich fpannten fich feine Dusteln in gelindem Rrampfe, mabrend ein furges, berausforderndes Lachen feinen Lippen entfuhr. Dom Widerhall biefes Lachens erfchrectt, blidte er auf und verfor babei ben gaben feiner Bes trachtungen. 218 er ibn wiedergefunden, mubite er fich gleichfam in ben alten Gegenftanb.

und ploblich zerriß etwas wie ein bichter, schwarzer Borhang in zwei Stücke, und feine umnebelten Augen gewannen einen klaren Ausblick. Es war ihm auf einmal zumute, als erwache er aus einem zweijährigen, totenähnlichen Schlaf und betrachte nun mit ungläubigem Ropfschütteln all das Haarsträubende, welches er in diesem Zustand begangen haben sollte. Die Leidens-

geschichte seines Altesten, welche die Eindrücke der letten Stunden nur noch hatten bestegeln können, trat deutlich vor seine Seele. Mitleid und Reue ergriff ihn, sowie auch eine tiefe Scham darüber, daß er diese ganze Zeit in schmachvoller Dutdung hins gelebt hatte, ohne sich des lieben, hilflosen Seschöpfes anzunehmen, ja, ohne nur die Kraft zu finden, sich einzugestehen, wie sehr dieses litt.

über ben felbsiqualerischen Borftellungen all feiner Unters laffungefunden übertam ibn eine schwere Mudigfeit, und fo entschlief er mit gefrummtem Ruden, die Stirn auf die hand, diese auf ben Lisch gelegt.

Eine Zeitlang hatte er fo gelegen, als er mit erfticter Stimme mehrmals den Ramen "Minna" rief.

Ein Braufen und Saufen füllte fein Ohr, wie von uns ermestichen Waffermaffen; es wurde dunkel um ihn, er ris die Augen auf und erwachte. Seine Glieder flogen, der Angsischweiß drang ihm aus allen Poren, sein Puls ging unregelmäßig, sein Besicht war naß von Tranen.

Es war stockbunkel. Er wollte einen Blick nach der Tür werfen, ohne zu wissen, wohin er sich wenden sollte. Taumelnd erhob er sich, noch immer währte seine Herzensangst. Der Wald draußen rauschte wie Weeresbrandung, der Wind warf Hagel und Regen gegen die Fenster des Häuschens. Thiel tastete ratlos mit den Händen umber. Einen Augenblick fam er sich vor wie ein Ertrinsender — da plöglich stammte es bläutich blendend auf, wie wenn Tropsen überirdischen Lichtes in die dunkle Erdatinsosphäre herabsänken, um sogleich von ihr erstickt zu werden.

Der Augenblick genugte, um ben Barter ju fich felbst ju bringen. Er griff nach feiner Laterne, die er auch gludlich ju faffen bekam, und in diesem Augenblick erwachte der Donner am fernsten Saume des markischen Nachthimmels. Erft dumpf und verhalten grollend, malgte er fich naher in furgen, brandenden Erzwellen, bis er, ju Riefenftößen anwachfend, fich endlich, die gange Utmofphäre überflutend, dröhnend, schütternd und braufend entlud.

Die Scheiben flirrten, Die Erbe erbebte.

Thiel batte Licht gemacht. Gein erfter Blid, nachbem er bie Raffung wieder gewonnen, galt ber Uhr. Es lagen faum funf Minuten zwischen jest und ber Unfunft bes Schnellzuges. Da er glaubte, bas Signal überbort ju baben, begab er fich, fo schnell als Sturm und Dunfelheit erlaubten, nach ber Barriere. Mis er noch damit beschäftigt mar, biefe ju schliegen, ertlang bie Signalglode. Der Wind gerriß ibre Tone und marf fie nach allen Richtungen außeinanber. Die Riefern bogen fich und rieben unbeimlich fnarrend und quietfcend ibre 3meige aneinander. Einen Augenblid murbe ber Mond fichtbar, wie er gleich einer blaggoldenen Schale swiften ben Bolten lag. In feinem Lichte fab man bas Bublen bes Windes in den fcwargen Kronen ber Riefern. Die Blattgebange ber Birfen am Babns bamm wehten und flatterten wie gefpenftische Ropfcweife. Dars unter lagen bie Linien ber Geleife, welche, bor Raffe glangenb, bas blaffe Mondlicht in einzelnen Fleden auffogen.

Thiel ris die Müse vom Kopfe. Der Regen tat ihm wohl und lief vermischt mit Tranen über sein Sesicht. Es garte in seinem Hirn; unklare Erinnerungen an das, was er im Traum gesehen, verjagten einander. Es war ihm gewesen, als würde Todias von jemand mishandelt und zwar auf eine so entsetliche Weise, daß ihm noch jest bei dem Gedanken daran das Herz stillestand. Einer anderen Erscheinung erinnerte er sich deutslicher. Er hatte seine verstorbene Frau gesehen. Sie war irgendwoher aus der Ferne gekommen, auf einem der Bahn: geleise. Sie hatte recht franklich ausgesehen, und statt der Kleider hatte sie Lumpen getragen. Sie war an Thiels Hauschen

vorübergefommen, ohne fich darnach umgufchauen, und schließlich — hier wurde die Erinnerung undeutlich — war fie aus irgend, welchem Grunde nur mit großer Mube vorwarts gefommen und sogar mehrmals gusammengebrochen.

Thiel dachte weiter nach, und nun wußte er, daß fie sich auf der Flucht befunden hatte. Es lag außer allem 3weifel, denn weshalb hatte sie sonst diese Blicke voll Perzensangst nach rücks wärts gefandt und sich weiter geschleppt, obgleich ihr die Faße den Dienst versagten. D biese entsehlichen Blicke!

Aber es war etwas, das fie mit fich trug, in Tacher gewickelt, etwas Schlaffes, Blutiges, Bleiches, und die Art, mit der fie darauf niederblickte, crinnerte ihn an Stenen der Bergangenheit.

Er dachte an eine sterbende Frau, die ihr faum geborenes Rind, das fie jurucklaffen mußte, unverwandt anblickte, mit einem Ausbruck tiefsten Schmerzes, unfagbarer Qual, jenem Ausbruck, den Thiel ebensowenig vergeffen konnte, als daß er einen Bater und eine Mutter habe.

Wo war fie hingefommen? Er wußte es nicht. Das aber trat ihm klar vor die Seele: sie hatte sich von ihm losgesagt, ihn nicht beachtet, sie hatte sich fortgeschleppt immer weiter und weiter durch die stürmische, dunkle Nacht. Er hatte sie gerusen: "Minna, Minna", und davon war er erwacht.

3wei rote, runde Lichter durchdrangen wie die Globaugen eines riefigen Ungetums die Dunkelheit. Ein blutiger Schein ging vor ihnen her, der die Regentropfen in seinem Bereich in Blutstropfen verwandelte. Es war, als siele ein Blutregen vom himmel.

Thiel fublte ein Grauen und, je naber ber Jug tam, eine um fo größere Angst; Traum und Wirklichkeit-verschmolgen ibm in eins. Roch immer fab er bas mandernbe Weib auf ben Schienen, und feine Hand irrte nach der Patronentasche, als habe er die Absicht, den rasenden Jug jum Stehen ju bringen.

Bum Glud mar es ju fpat, benn icon firrte es vor Thiels Augen von Lichtern, und ber Bug rafte vorüber.

Den übrigen Teil der Nacht fand Thiel wenig Ruhe mehr in seinem Dienst. Es drängte ihn, daheim zu sein. Er sehnte sich, Todiäschen wiederzusehen. Es war ihm zumute, als sei er durch Jahre von ihm getrennt gewesen. Zuletzt war er in P24 steigender Bekümmernis um das Besinden des Jungen mehrs mals versucht, den Dienst zu verlassen.

ilm die Zeit hinzubringen, beschloß Thiel, sobald es bammerte, seine Strecke zu rebiblicien. In der Linken einen Stock, in der Rechten einen langen, eisernen Schraubschlussel, schritt er denn auch alsbald auf dem Rücken einer Bahnschiene in das schmutzigs graue Zwielicht hinein.

hin und wieder jog er mit dem Schraubfcluffel einen Bolgen fest oder fchlug an eine der runden Eifenflangen, welche bie Beleife untereinander verbanden.

Regen und Wind hatten nachgelaffen, und zwifden gers schliffenen Wolfenschiebten wurden bie und ba Stude eines blags blauen himmels fichtbar.

Das eintonige Klappen ber Sohlen auf dem harten Metall, verbunden mit dem ichläfrigen Geräusch der tropfenschüttelnden Baume, beruhigte Thiel nach und nach.

Um fechs Uhr fruh murbe er abgeloft und trat ohne Bergug ben heimweg an.

Es war ein herrlicher Countagmorgen.

Die Wolfen hatten sich zerteilt und waren mittlerweile hinter den Umfreis des Horizontes hinabgesunken. Die Sonne goß, im Aufgehen gleich einem ungeheuren, blutroten Edelstein funkelnd, wahre Lichtmassen über den Korst.

In icharfen Linien ichoffen die Strahlenbundel burch bas Gewirr ber Stumme, bier eine Infel garter Farrenfrauter, beren Bedel feingefloppelten Spigen glichen, mit Glut behauchenb,

bort die filbergrauen Flechten bes Waldgrundes ju roten Korallen umwandelnb.

Bon Bipfeln, Stammen und Grafern floß ber Feuertau. Eine Sintstut von Licht schien über die Erde ausgegoffen. Es lag eine Frische in der Luft, die bis ins herz brang, und auch hinter Thiels Stirn mußten die Bilder der Nacht allmählich verblassen.

Mit dem Augenblicke jedoch, wo er in die Stube trat und Tobidechen rotwangiger als je im sonnenbeschienenen Bette fliegen fah, waren fie gang verschwunden.

P25

Wohl wahr! Im Berlaufe des Tages glaubte Lene mehrs mals etwas Befremdliches an ihm wahrzunehmen; so im Rirchsstuhl, als er, statt ins Buch zu schauen, sie selbst von der Seite betrachtete, und dann auch um die Mittagszeit, als er, ohne ein Wort zu sagen, das Kleine, welches Tobias wie gewöhnlich auf die Straße tragen sollte, aus deffen Arn nahm und ihr auf den Schof sette. Sonst aber hatte er nicht das geringste Ausschlässe au fich.

Thiel, der den Tag siber nicht dazu gesommen war, sich niederzulegen, kroch, da er die folgende Woche Tagdienst hatte, bereits gegen neun Uhr abends ins Bett. Gerade als er im Begriff war einzuschlasen, eröffnete ihm die Frau, daß sie am folgenden Morgen mit nach dem Walde gehen werde, um das Land umzugraben und Kartosseln zu steden.

Thiel judte jufammen; er war gang wach geworden, bielt jeboch bie Augen fest geschloffen.

Es sei die hochste Zeit, meinte Lene, wenn aus den Kartoffeln noch etwas werden sollte, und fügte bei, daß sie die Kinder werde mitnehmen muffen, da vermutlich der ganze Lag draufgehen wurde. Der Wärter brummte einige unverständliche Worte, die Lene weiter nicht beachtete. Sie hatte ihm den Rücken gewandt und war beim Scheine eines Lafglichtes

damit beschäftigt, das Dieder aufzunefteln und die Rocke berabe julaffen.

Ploglich fuhr fie herum, ohne felbst ju wiffen, aus welchem Grunde, und bliefte in das von Leidenschaften verzerrte, erdefarbene Gesicht ihres Mannes, der fie, halbaufgerichtet, die Dande auf der Bettfante, mit brennenden Augen anstarrte.

"Thiel!" — schrie die Frau halb jornig, halb erschreckt, und wie ein Nachtwandler, den man bei Namen ruft, erwachte er aus seiner Betäubung, stotterte er einige verwirrte Worte, warf sich in die Kiffen juruck und jog das Dechbett über die Ohren.

Lene war die erste, welche sich am folgenden Morgen vom Bett erhob. Dhne dabei karm ju machen, bereitete sie alles Rotige für den Ausstug vor. Der Kleinste wurde in den Kinderwagen gelegt, darauf Todias geweckt und angezogen. Us er ersuhr, wohin es gehen sollte, mußte er lächeln. Nache dem alles bereit war und auch der Kaffee sertig auf dem Lisch stand, erwachte Thiel. Mißbehagen war sein erstes Gefühl beim Andict all der getrossenn Borbereitungen. Er hätte wohl gern ein Wort dagegen gesagt, aber er wußte nicht, womit beginnen. Und welche für Lene sichhaltigen Gründe hätte er auch angeden sollen?

Allmählich begann dann das mehr und mehr strahlende Gesstäcken seinen Einfluß auf Thiel zu üben, so daß er schließlich schon um der Freude willen, welche dem Jungen der Ausstug bereitete, nicht daran denken konnte, Widerspruch zu erheben. Nichtsbestoweniger blieb Thiel während der Wanderung durch den Wald nicht frei von Unruhe. Er stieß das Kinderwägelchen mühsam durch den tiesen Sand und hatte allerhand Blumen darauf liegen, die Todias gesammelt hatte.

Der Junge mar ausnehmend luftig. Er hupfte in feinem braunen Plufchmutchen swifden den Farrenfrautern umber und suchte auf eine freilich unbeholfene Urt bie glasflügligen Libellen



ju fangen, die darüber hingaufelten. Sobald man angelangt war, nahm Lene den Ader in Augenschein. Sie warf das Sadchen mit Kartoffelftuden, welche fie jur Saat mitgebracht hatte, auf den Grasrand eines tleinen Birfengeholges, fniete nieder und ließ den etwas dunfel gefärbten Sand durch ihre harten Finger laufen.

Thiel beobachtete fie gespannt: "Dun, wie ift er?"

"Reichlich so gut wie die Spreecke!" Dem Barter fiel eine Laft von der Seele. Er hatte gefürchtet, fle wurde unjufrieden fein, und fratte beruhigt feine Bartstoppeln.

Rachdem die Frau hastig eine dicke Brotfante vergehrt hatte, warf sie Luch und Jacke fort und begann zu graben mit der Geschwindigkeit und Ausbauer einer Maschine.

In bestimmten Zwischenraumen richtete fie fich auf und holte in tiefen Zügen Luft, aber es war jeweilig nur ein Augenblick, wenn nicht etwa das Rleine gestillt werden mußte, was mit teuchender, schweißtropfender Bruft hastig geschab.

"Id) muß die Strede belaufen, ich werde Lobias mitnehmen", rief der Wärter nach einer Weile von der Plattform vor der Bude aus zu ihr berüber.

"Ach was — Unfinn!" schrie fie juruck, "wer foll bei bem Kleinen bleiben?" — "hierher tommst Du!" setze fie noch lauter bingu, während ber Wärter, als ob er sie nicht horen konne, mit Tobiaschen davonging.

Im ersten Augenblick erwog fie, ob fie nicht nachtaufen folle, und nur der Zeitverlust bestimmte fie, davon abzustehen. Thiel ging mit Tobias die Strecke entlang. Der Rleine war nicht wenig erregt; alles war ihm neu, fremb. Er begriff nicht, was die schmalen, schwarzen, vom Sonnenlicht erwärmten Schienen zu bedeuten hatten. Unaushörlich tat er allerhand sonderbare Fragen. Bor allem verwunderlich war ihm das Rlingen der Telegraphenstangen. Thiel kannte den Ton seder einzelnen seines

Reviers, fo daß er mit geschloffenen Augen ftets gewußt haben wurde, in welchem Teil ber Strecke er fich gerade befand.

Oft blieb er, Tobiaschen an der Hand, siehen, um den wunders baren kauten zu lauschen, die aus dem Holze wie sonore Chorale aus dem Innern einer Kirche hervorströmten. Die Stange am Sadende des Reviers hatte einen besonders vollen und schönen Alford. Es war ein Gewähl von Tonen in ihrem Innern, die ohne Unterbrechung gleichsam in einem Atem fortslangen, und Tobias lief rings um das verwitterte Holz, um, wie er glaubte, durch eine Öffnung die Urheber des lieblichen Getons zu ents decken. Der Wärter wurde weihevoll gestimmt, ähnlich wie in der Rirche. Zudem unterschied er mit der Zeit eine Stimme, die ihn an seine verstorbene Frau erinnerte. Er stellte sich vor, es sei ein Chor seliger Geister, in den sie ja auch ihre Stimme mische, und diese Vorstellung erweckte in ihm eine Sehnsucht, eine Rührung bis zu Tränen.

Tobias verlangte nach ben Blumen, die feitab flanden, und Thiel, wie immer, gab ibm nach.

Stüde blauen himmels schienen auf den Boden des haines berabzesunken, so wunderbar dicht standen kleine, blaue Blüten darauf. Farbigen Wimpeln gleich flatterten und gautelten die Schmetterlinge lautlos zwischen dem leuchtenden Weiß der Stämme, indes durch die zartgrünen Blätterwolfen der Birkenfronen ein sanftes Riefeln ging.

Lobias rupfte Blumen, und der Bater schaute ihm finnend ju. Zuweilen erhob fich auch der Blick des letteren und suchte durch die Lücken der Blatter den himmel, der wie eine riefige, makellos blaue Kriffallschale das Goldlicht der Sonne auffing.

"Bater, ift bas der liebe Gott?" fragte der Rleine plotlich, auf ein braunes Eichhörnchen deutend, das unter fragenden Beraufden am Stamme einer alleinstehenden Riefer binanhuschte.

"Marrifder Rerl", mar alles, mas Thiel ermidern fonnte,

28

mabrend lodgeriffene Bortenftucken ben Stamm herunter bor feine Fuße fielen.

Die Mutter grub noch immer, als Thiel und Tobias juruds tamen. Die Balfte bes Aders mar bereits umgeworfen.

Die Bahnjuge folgten einander in furgen 3wischenraumen, und Tobias fab fie jedesmal mit offenem Munde vorübertoben. P 29

Die Mutter felbst hatte ihren Spaß an feinen brolligen Grimaffen.

Das Mittageffen, bestehend aus Kartoffeln und einem Residen kalten Schweinebraten, versehrte man in der Bude. Lene war aufgeräumt, und auch Thiel schien sich in das Unvermeibliche mit gutem Anstand fügen zu wollen. Er unterhielt seine Frau während des Essens mit allerlei Dingen, die in seinen Beruf schlugen. So fragte er sie, ob sie sich benten könne, daß in einer einzigen Bahnschiene sechsundvierzig Schrauben säßen, und ans deres mehr.

Um Bormittage war Lene mit Umgraben fertig geworden; am Nachmittag follten die Kartoffeln gesteckt werden. Sie bestand barauf, daß Lobias jest bas Kleine warte, und nahm ihn mit fich.

"Paf auf..." rief Thiel ihr nach, von ploglicher Beforgnis ergriffen, "paß auf, daß er den Geleisen nicht ju nabe fommt." Ein Achfelguden Lenens mar die Antwort.

or ichlefische Schnellzug mar gemelbet, und Thiel mußte auf feinen Poften. Raum fand er bienstifertig an ber Barriere, fo borte er ibn auch ichon beranbraufen.

Der Zug wurde fichtbar — er fam naber — in ungahlbaren, fich überhastenden Stofen fauchte der Dampf aus dem schwarzen Maschinenschlote. Da: ein — zwei — brei mildweiße Dampfistablen quollen ferzengerade empor, und gleich darauf brachte die Luft den Pfiff der Maschine getragen. Dreimal hintereins

ander, fury, grell, beangstigend. Sie bremfen, dachte Thiel, warum nur? Und wieder gellten die Notpfiffe schreiend, den Widerhall weckend, diesmal in langer, ununterbrochener Reihe.

Thiel trat vor, um die Strecke überschauen ju tonnen. Mechanisch jog er die rote Fahne aus dem Futteral und hielt sie gerade vor sich hin über die Geleise. — Jesus Christus — war er blind gewesen? "Jesus Christus — o Jesus, Jesus, Jesus Christus — o Jesus, Jesus, Jesus Christus! was war das? Dort! — dort zwischen den Schienen ... ha — alt!" schrie der Wärter aus Leibestraften. Ju spät. Eine duntle Wasse war unter den Jug geraten und wurde zwischen den Kädern wie ein Gumniball hins und hergeworfen. Noch einige Augenblicke, und man hörte das Knarren und Quietschen der Bremsen. Der Jug stand.

Die einsame Strecke belebte sich. Zugfahrer und Schaffner rannten über den Ries nach dem Ende des Zuges. Aus jedem Fenster blickten neugierige Gesichter, und jest — die Menge fnaulte sich und kam nach vorn.

Thiel feuchte; er mußte fich festhalten, um nicht umgufinten wie ein gefällter Stier. Bahrhaftig, man winft ihm - "nein!"

Ein Aufschrei gerreißt die Luft von der Ungludsstelle ber, ein Gebeul folgt, wie aus der Rehle eines Lieres kommend. Wer war das?! Lene?! Es war nicht ihre Stimme, und doch . . .

Ein Mann fommt in Gile Die Strede berauf.

"Wärter!"

"Was gibts!"

Barters Augen fpielen feltsam. Die Duge fist schief, die roten Daare scheinen fich aufzubaumen.

"Er lebt noch, vielleicht ift noch Silfe."

Ein Röcheln ift die einzige Antwort.

"Rommen Gie fcnell, fcnell!"

Thiel reift fich auf mit gewaltiger Unftrengung. Seine

schlaffen Musteln spannen fich; er richtet fich boch auf, fein Beficht ift blob und tot.

Er rennt mit dem Boten, er fleht nicht die totbleichen, ers schreckten Gesichter der Reisenden in den Zugsenstern. Eine junge Frau schaut heraus, ein Handlungsreisender im Fez, ein junges Paar, anscheinend auf der Hochzeitsreise. Was gehts ihn an? Er hat sich nie um den Inhalt dieser Politerkassen getümmert; — sein Ohr füllt das Geheul Lenens. Vor seinen Augen schwimmt es durcheinander, gelbe Puntte, Glühwürmchen gleich, unzählig. Er schrickt zurück — er sieht. Aus dem Lanze der Glühwürmchen tritt es hervor, blaß, schlass, blutrünstig. Eine Stirn, draun und blau geschlagen, blaue Lippen, über die schwarzes Blut tröpselt. Er ist es.

PZ

Thiel fpricht nicht. Seine Geficht nimmt eine fcmupige Blaffe an. Er lachelt wie abwesend; endlich beugt er fich; er fublt die schlaffen, toten Gliedmaßen schwer in feinen Armen; bie rote Fahne widelt fich darum.

Er geht.

Wohin?

"Bum Bahnarit, jum Bahnarit", tont es burcheinander.

"Wir nehmen ihn gleich mit", ruft ber Padmeifter und macht in feinem Wagen aus Dienstrocken und Buchern ein Lager jus recht. "Run alfo?"

Thiel macht feine Anstalten, ben Berunglückten loszulaffen. Man brangt in ihn. Bergebens. Der Packmeister last eine Bahre aus bem Packwagen reichen und beordert einen Mann, bem Bater beijusteben.

Die Zeit ift toftbar. Die Pfeife des Zugführers trillert. Rangen regnen aus den Kenftern.

Lene gebarbet fich wie mahnfinnig. "Das arme, arme Beib," beißt es in ben Coupés, "bie arme, arme Mutter."

Der Bugführer trillert abermale - ein Pfiff - bie Dafchine

ftost weiße, zischende Dampse aus ihren 3plindern und stredt ihre eisernen Sehnen; einige Sekunden, und der Kurierzug braust mit wehender Rauchsahne in doppelter Geschwindigkeit durch den Forst.

Der Wärter, anderen Sinnes geworden, legt den halbtoten Jungen auf die Bahre. Da liegt er da in feiner verkommenen Körpergestalt, und hin und wieder hebt ein langer, rasselnder Utemzug die knöcherne Brust, welche unter dem zersetzten Hemb sichtbar wird. Die Armehen und Beinchen, nicht nur in den Gelenken gebrochen, nehmen die unnatürtichsten Stellungen ein. Die Ferse des kleinen Jußes ist nach vorn gedreht. Die Arme scholtern über den Rand der Bahre.

Lene wimmert in einem fort; jede Spur ihres einstigen Tropes ift aus ihrem Wefen gewichen. Gie wiederholt forts wahrend eine Geschichte, bie fie von jeder Schuld an dem Bors fall reinwaschen foll.

Thiel scheint fie nicht ju beachten; mit entfesiich bangem Ausbruck haften feine Augen an bem Rinde.

Es ift fill ringsum geworden, totenfill; fcmar; und heiß ruben bie Geleife auf bem blendenden Ries. Der Mittag bat bie Winde erflickt, und regungslos wie aus Stein fieht der Forft.

Die Manner beraten fich leife. Man muß, um auf dem schnellsten Wege nach Friedrichshagen ju kommen, nach der Station zuruck, die nach der Richtung Breslau liegt, da der nächste Zug, ein beschleunigter Personenzug, auf der Friedrichsshagen nähergelegenen nicht anhält.

Thiel scheint ju überlegen, ob er mitgeben solle. Augens blieflich ift niemand ba, der den Dienst versteht. Gine stumme Handbewegung bedeutet seiner Frau, die Bahre aufzunehmen; sie wagt nicht, sich ju widersehen, obgleich sie um den juruckbleibenden Saugling beforgt ift. Sie und der fremde Mann tragen die Bahre. Thiel begleitet den Jug bis an die Grenze

feines Reviers, bann bleibt er fiehen und ichaut ihm lange nach. Ploglich ichlagt er fich mit ber flachen Sand vor die Stirn, bag es weithin ichallt.

Er meint fich ju erweden, "benn es wird ein Traum sein, wie der gestern", sagt er sich. — Bergebens. — Mehr taumelnd als laufend erreichte er sein Hauschen. Drinnen fiel er auf die Erde, das Gesicht voran. Seine Müge rollte in die Ede, seine peinlich gepflegte lihr fiel aus seiner Tasche, die Rapsel sprang, das Glas zerbrach. Es war, als hielte ihn eine eiserne Faust im Nacken gepackt, so fest, daß er sich nicht bewegen konnte, so sehr er auch unter Achzen und Stöhnen sich frei zu machen suche. Seine Stirn war kalt, seine Augen trocken, sein Schlund brannte.

Die Signalglode wedte ihn. Unter bem Eindruck jener fich wiederholenden drei Glodenschläge ließ der Anfall nach. Thiel fonnte sich erheben und seinen Dienst tun. Zwar waren seine Füße bleischwer, zwar treiste um ihn die Strecke wie die Speiche eines ungeheuren Rades, dessen Achse sein Ropf war; aber er gewann doch wenigstens soviel Kraft, sich für einige Zeit auferecht zu erbalten.

Der Personenjug tam heran. Tobias mußte barin fein. Je näher er rüdte, umsomehr verschwammen die Bilder vor Thiels Augen. Am Ende fah er nur noch den jerschlagenen Jungen mit dem blutigen Munde. Dann wurde es Nacht.

Rach einer Beile erwachte er aus einer Ohnmacht. Er fand fich bicht an ber Barriere im heißen Sande liegen. Er stand auf, schüttelte die Sandförner aus feinen Rleidern und spie fie aus seinem Munde. Sein Ropf wurde ein wenig freier, er vermochte rubiger zu benten.

In der Bude nahm er fogleich feine Uhr vom Boden auf und legte fie auf den Tifch. Sie war trog des Falles nicht fiebengeblieben. Er jablte mahrend zweier Stunden die Sefunden IX. 3

und Minuten, indem er sich vorsiellte, was indes mit Tobias geschehen mochte. Jest kam Lene mit ihm an; jest stand fie vor dem Arzte. Dieser betrachtete und betastete den Jungen und schüttelte den Kopf.

"Schlimm, febr folimm — aber vielleicht . . . wer weiß?" Er untersuchte genauer. "Rein," fagte er dann, "nein es ift vorbei."

"Borbei, vorbei," sidhnte der Warter, dann aber richtete er sich hoch auf und schrie, die rollenden Augen an die Decke ges heftet, die erhobenen Hande undewußt zur Faust ballend, und mit einer Stimme, als musse der enge Raum davon zerbersten: "Er muß, muß leben, ich sage dir, er muß, muß leben." Und schon stieß er die Tür des Hauschens von neuem auf, durch die das rote Feuer des Abends hereindrach, und rannte mehr, als er ging, nach der Barriere zurück. Dier blieb er eine Weile wie betroffen siehen und schritt dann plöslich, beide Arme ausbreitend, dis in die Witte des Dammes, als wenn er etwas aushalten wollte, das aus der Richtung des Personenzuges tam. Dabei machten seine weit offenen Augen den Eindruck der Blindheit.

Während er, rückwärts schreitend, vor etwas ju weichen schien, stieß er in einem fort halbverständliche Worte zwischen ben Zähnen hervor: "Du — hörst du — bleib boch — du — hör boch — bleib — gib ihn wieder — er ist braun und blau ges schlagen — ja, ja — gut — ich will sie wieder braun und blau schlagen — hörst du? bleib doch — gib ihn mir wieder."

Es schien, als ob etwas an ihm vorübermanble, benn er wandte sich und bewegte sich, wie um es zu verfolgen, nach ber anderen Richtung.

"Du, Minna" — seine Stimme wurde weinerlich, wie die eines kleinen Kindes. "Du Minna, hörst du? — gib ihn wieder — ich will ..." Er tastete in die Luft, wie um jemand fests juhalten. "Weibchen — ja — und da will ich sie ... und da will ich sie auch schlagen — braun und blau — auch schlagen —

und da will ich mit dem Beil — fiehst du? — Rachenbeil — mit dem Rachenbeil will ich sie schlagen, und da wird sie verrecken."
"Und da... ja mit dem Beil — Rachenbeil ja — schwarzes

Blut!" Schaum stand vor seinem Munde, seine glafernen Pupillen bewegten fich unaufhorlich.

Ein faufter Abendhauch strich leis und nachhaltig fiber ben Forst, und rosassammiges Wolfengelod bing über bem westlichen himmel.

Etwa hundert Schritt hatte er so das unsichtbare Etwas vers folgt, als er anscheinend mutlos siehenblieb, und mit entsehlicher Angst in den Mienen freckte der Mann seine Arme aus, siehend, beschwörend. Er strengte seine Augen an und beschattete sie mit der Hand, wie um noch einmal in weiter Ferne das Wesenlose zu entdecken. Schließlich sant die Hand, und der ges spannte Ausdruck seines Gesichts verkehrte sich in stumme Ausdruckslössisseit; er wandte sich und schleppte sich den Weg zurück, den er gesommen.

Die Sonne goß ihre lette Glut über den Forst, dann erlosch sie. Die Stämme der Riefern streckten sich wie bleiches, verswestes Gebein zwischen die Wipfel hinein, die wie grauschwarze Moderschichten auf ihnen lasteten. Das Sämmern eines Spechtes durchdrang die Stille. Durch den kalten, stahlblauen himmelstraum ging ein einziges, verspätetes Rosengewölk. Der Windshauch wurde kellerkalt, sodaß es den Wärter fröstelte. Alles war ihm neu, alles fremd. Er wußte nicht, was das war, worrauf er ging, oder das, was ihn umgab. Da huschte ein Sicht horn über die Strecke, und Thiel besann sich. Er mußte an den lieben Gott denken, ohne zu wissen, warum. "Der liebe Gott springt über den Weg," Er wiederholte diesen Sat mehrmals, gleichsam um auf etwas zu sommen, das damit zusammenhing. Er unterbrach sich, ein Lichtschein siel in sein Hirn, "aber mein Gott, das ist ja Wahns

finn". Er vergaß alles und wandte sich gegen diesen neuen Feind. Er suchte Ordnung in seine Gedanken zu bringen, vers gedens! Es war ein haltloses Streisen und Schweisen. Er erstapte sich auf den unfinnigsten Borstellungen und schauderte zusammen im Bewußtsein seiner Machtlosigseit.

Aus dem nahen Wäldchen fam Kindergeschrei. Es war das Signal jur Raserei. Fast gegen seinen Willen mußte er darauf jurillen und fand das Kleine, um welches sich niemand mehr gefümmert hatte, weinend und strampelnd ohne Bettchen im Wagen liegen. Was wollte er tun? Was trieb ihn hierher? Ein wirbelnder Strom von Gefühlen und Gedanken verschlang diese Fragen.

"Der liebe Gott fpringt über den Weg", jest wußte er, was das bedeuten wollte. "Tobias" — sie hatte ihn gemordet — Lene — ihr war er anvertraut — "Stiesmutter, Rabenmutter," fnirschte er, "und ihr Balg lebt." Ein roter Nebel umwöllte seine Sinne, zwei Kinderaugen durchdrangen ihn; er fühlte etwas Weiches, Fleischiges zwischen seinen Fingern. Gurgelnde und pfeisende Laute, untermischt mit heiserem Ausrusen, von denen er nicht wußte, wer sie ausstieß, trasen sein Ohr.

Da fiel etwas in fein hirn, wie Tropfen beißen Siegellacks, und es hob fich wie eine Starre von feinem Geift. Bum Ber wußtsein kommend, horte er den Nachhall der Meldeglocke durch die Luft gittern.

Mit eins begriff er, mas er hatte tun wollen: feine Hand lofte fich von der Rehle des Kindes, welches fich unter feinem Griffe wand. — Es rang nach Luft, dann begann es zu husten und zu schreien.

"Es lebt! Gott fei Dant, es lebt!" Er ließ es liegen und eilte nach bem übergange. Duntler Qualm malte fich fernher aber die Strede, und der Wind drückte ihn zu Boden. hinter fich vernahm er das Reuchen einer Maschine, welches wie das stofweise gequalte Utmen eines trauten Riesen flang.

in her her freeze a chall - 1 mes bookent.

Darum st day Tury

Ein taltes 3wielicht lag über ber Gegend.

Nach einer Weile, als die Rauchwolfen auseinandergingen, erfannte Thiel den Rieszug, der mit gelecrten Loren zuruckging und die Arbeiter mit fich führte, welche tagsüber auf der Strecke gearbeitet hatten.

Der Zug hatte eine reichbemeffene Fahrzeit und durfte überall anhalten, um die hie und da noch beschäftigten Arbeiter aufzur nehmen, andere hingegen abzusehen. Ein gutes Stud vor Thiels Bude begann man zu bremfen. Ein lautes Quietschen, Schnarren, Raffeln und Klirren durchdrang weithin die Abendstülle, bis der Zug unter einem einzigen, schrillen, langgebehnten Ton stillstand.

Etwa fünfzig Arbeiter und Arbeiterinnen waren in den Loren verteilt. Fast alle standen aufrecht, einige unter den Mannern mit entblöstem Kopfe. In ihrer aller Wesen lag eine ratselhafte Feierlichseit. Als sie des Wärters ansichtig wurden, erhob sich ein Flüstern unter ihnen. Die Alten zogen die Tabatspfeisen zwischen den gelben Zähnen hervor und hielten sie respektivoll in den handen. Die und da wandte sich ein Frauenzimmer, um sich zu schneuzen. Der Zugführer sieg auf die Strecke herunter und trat auf Thiel zu. Die Arbeiter sahen, wie er ihm seierlich die Land schüttelte, worauf Thiel mit langsamem, fast militärisch steisem Schritt auf den letzten Wagen zuschritt.

Reiner der Arbeiter magte ibn anzureden, obgleich fie ibn alle fannten.

Aus dem letten Bagen hob man foeben das kleine Tobiaschen. Es war tot.

Lene folgte ihm; ihr Geficht mar bläulichweiß, braune Rreife lagen um ihre Augen.

Thiel wurdigte fie feines Blides; fie aber erschraf beim Unblict ihres Mannes. Seine Bangen waren hohl, Wimpern und Barthaare verklebt, der Scheitel, so schien es ihr, ergrauter als bisber. Die Spuren vertrochneter Tranen überall auf dem

Geficht; dazu ein unstetes Licht in feinen Augen, davor fie ein Grauen ankam.

Auch die Eragbahre hatte man wieder mitgebracht, um die Leiche transportieren ju tonnen.

Eine Beile herrschte unheimliche Stille. Eine tiefe, entsetzliche Bersonnenheit hatte fich Thiels bemächtigt. Es wurde duntler. Ein Rubel Rehe setze seitab auf den Bahndamm. Der Bock blieb stehen mitten zwischen den Geleisen. Er wandte seinen gelenten hals neugierig herum, da pfiff die Maschine, und blissartig verschwand er samt seiner herbe.

In dem Augenblick, als der Jug fich in Bewegung feten wollte, brach Thiel gufammen.

Der Zug hielt abermals, und es entspann sich eine Beratung über bas, was nun ju tun fei. Man entschied sich bafür, die Leiche des Kindes einstweilen im Wärterhaus unterzubringen und statt ihrer ben durch fein Mittel wieder ins Bewußtsein ju rufenden Wärter mittelst der Bahre nach hause ju bringen.

Und fo geschah es. 3mei Manner trugen die Bahre mit bem Bewußtlofen, gefolgt von Lene, die, fortwährend schluchzend, mit tranenüberströmtem Gesicht den Kinderwagen mit dem Kleinsten durch den Sand fließ.

Wie eine riefige, purpurglubende Rugel lag der Mond zwischen ben Rieferschäften am Waldesgrund. Je hober er rückte, um so kleiner schien er zu werden, um so mehr verblafte er. Endlich bing er, einer Umpel vergleichdar, über dem Forst, durch alle Spalten und Lücken der Kronen einen matten Lichtdunst drangend, welcher die Gesichter der Dahinschreitenden leichenhaft anmalte.

Ruftig, aber vorsichtig schritt man vormarts, jest burch engs gedrangtes Jungholz, bann wieder an weiten, hochwaldumstandenen Schonungen entlang, barin fich bas bleiche Licht wie in großen, buntlen Beden angefammelt hatte.

Der Bewußtlofe rochelte von Zeit ju Zeit ober begann ju

phantafieren. Mehrmals ballte er die Faufte und versuchte mit geschloffenen Augen fich emporgurichten.

Es toftete Mube, ibn über die Spree ju bringen; man mußte ein zweites Ral überfegen, um die Frau und das Kind nachjuholen.

Als man bie fleine Anbohe bes Ortes emporftieg, begegnete man einigen Einwohnern, welche bie Botschaft bes geschehenen Unglade fofort verbreiteten.

Die gange Rolonie tam auf die Beine.

Ungefichts ihrer Bekannten brach Lene in erneutes Rlagen aus. Man beförderte ben Kranken muhfam die schmale Stiege hinauf in seine Wohnung und brachte ihn sogleich ju Bett. Die Arbeiter kehrten sogleich um, um Lobiaschens Leiche nachs juholen.

Alte, erfahrene Leute hatten falte Umschläge angeraten, und Lene befolgte ihre Weisung mit Eifer und Umficht. Sie legte Handtucker in eiskaltes Brunnenwasser und erneuerte fie, sobald die brennende Stirn des Bewußtlofen fie durchhitt hatte. Angstlich beobachtete sie die Atemjuge des Kranten, welche ihr mit jeder Minute regelmäsiger zu werden schienen.

Die Aufregungen des Tages hatten fie doch start mitgenommen, und fie beschloß, ein wenig ju schlafen, sand jedoch keine Rube. Gleichviel ob fie die Augen öffnete oder schloß, unaushörlich jogen die Ereigniffe der Bergangenheit daran vorüber. Das Kleine schließ. Sie hatte sich entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit wenig darum bekummert. Sie war überhaupt eine andere geworden. Rirgend eine Spur des früheren Troßes. Ja, dieser franke Mann mit dem farblosen, schweißglänzenden Gesicht regierte sie im Schlaf.

Eine Bolfe verbedte die Mondlugel, es murde finster im 3immer, und gene horte nur noch das schwere, aber gleichmäßige Utemholen ihres Mannes. Sie überlegte, ob fie Licht machen sollte. Es wurde ihr unheimtich im Dunfeln. Als fie aufstehen

( bx ( E)-

wollte, lag es ihr bleiern in allen Gliebern, die Liber fielen ihr zu, fie entschlief.

Nach Berlauf von einigen Stunden, als die Manner mit der Kindesleiche jurudfehrten, fanden fie die hausture weit offen. Berwundert über diefen Umftand fliegen fie die Treppe hinauf, in die obere Wohnung, beren Tur ebenfalls weit geoffnet war.

Man rief mehrmals den Namen der Frau, ohne eine Ants wort ju erhalten. Endlich strich man ein Schwefelholz an der Band, und der aufzuckende Lichtschein enthüllte eine grauenvolle Berwüstung.

"Mord, Mord!"

Lene lag in ihrem Blut, bas Geficht untenntlich, mit gers fchlagener hirnichale.

"Er hat seine Frau ermordet, er hat seine Frau ermordet!"
Ropflos lief man umher. Die Nachbarn kamen, einer stieß an die Wiege. "Heiliger himmel" und er fuhr jurud, bleich, mit entsehensstarrem Blick. Da lag das Kind mit durchschnittenem Halse.

Der Barter war verschwunden; die Rachforschungen, welche man noch in derfelben Racht anstellte, blieben erfolglos. Den Morgen darauf fand ihn der diensttuende Barter zwischen den Bahngeleisen und an der Stelle figend, wo Tobiaschen überfahren worden war.

Er hielt das braune Pudelmutchen im Urm und liebkofte es ununterbrochen wie etwas, das Leben hat.

Der Barter richtete einige Fragen an ihn, befam jedoch feine Untwort und bemerkte bald, daß er es mit einem Irrfinnigen ju tun habe.

Der Barter am Blod, davon in Renntnis gefest, erbat telegraphifche Silfe.

Run verfuchten mehrere Manner, ibn burch gutes Bureben von ben Geleifen fortguloden; jeboch vergebens.

Der Schnellzug, der um diese Zeit paffierte, mußte anhalten, und erst der Abermacht feines Personals gelang es, den Rranten, ber alsbalb furchtbar ju toben begann, mit Gewalt von der Strecke ju entfernen.

Man mußte ihm hande und Füße binden, und der inzwischen requirierte Gendarm überwachte seinen Transport nach dem Berliner Untersuchungsgefängnisse, von wo aus er jedoch schon am ersten Tage nach der Irrenabteilung der Sharite überführt wurde. Noch bei der Sinlieserung hielt er das braune Mütchen in handen und bewachte es mit eisersüchtiger Sorgfalt und Zärtlichkeit,

## Der Apostel

pat am Abend war er in Zurich angelangt. Eine Dache fammer in ber "Laube", ein wenig Brot und flares Waffer, bevor er fich niederlegte: bas genügte ihm.

Er schlief unruhig wenige Stunden. Schon fur; nach vier erhob er fich. Der Ropf schmerzte ihn. Er schob es auf die lange Eisenbahnfahrt vom gestrigen Tage. Um so etwas auszus halten, mußte man Nerven wie Seile haben. Er haßte diese Bahnen mit ihrem ewigen Gerüttel, Gestampf und Gepolter, mit ihren jagenden Bilbern; — er haßte sie und mit ihnen die meisten anderen der sogenannten Errungenschaften dieser sogenannten Rultur.

Durch den Gotthard allein . . . es war wirklich eine Tortur, durch den Gotthard zu fahren: dazusigen, beim Scheine eines zuckenden Lämpchens, mit dem Bewußtsein, diese ungeheure Steins masse über sich zu haben. Dazu dieses markerschütternde Ronzert von Geräuschen im Ohr. Es war eine Tortur, es war zum Berrücktwerden! In einen Zustand war er hineingeraten, in eine Angst, kaum zu glauben. Wenn das nahe Rauschen so zurücksant und dann wieder daherkam, dahersuhr wie die ganze Höllig und so tosend wurde, daß es alles in einem förmlich zersschlug . . : nie und nimmer würde er nochmals durch den Gotts hard fahren!

Man hatte nur einen Ropf. Wenn ber einmal aufgeftort war — ber Bienenfcmarm ba brinnen — ba mochte ber Teufel

wieber Rube schaffen; alles brach durch seine Grenzen, verlor die natürlichen Dimenfionen, dehnte sich hoch auf und hatte einen eigenen Willen.

Die Racht hatte es ihn noch geplagt, nun follte es damit ein Ende haben. Der falte, flare Morgen mußte das feinige tun. Übrigens wurde er von hier ab nach Deutschland hinein ju Fuße reisen.

Er wusch sich und jog die Rleider über. Als er die Sandalen unterband, tauchte ihm flüchtig auf, wie er zu dem Rostum, das er trug und das ihn von allen übrigen Menschen unterschied, gesommen war: die Gestalt Meister Diesenbachs ging vorüber. — Dann war es ein Sprung in frühe Jahre: er sah sich selbst in der sogenannten Normaltracht zur Schule gehen — der Glasstopf des Baters blickte hinter dem Ladentische der Upothese hervor, die Tracht des Sohnes milde bespottelnd. Die Mutter hatte doch immer gesagt, er sei tein Hypochonder. Der Glassop und das junge Frauengesicht schoen sich nebeneinander. Welch ein ungeheurer Unterschied! Daß er das früher nie bemerst hatte.

Die Sandalen faßen fest. Er legte den Strick, der die weiße Frieskutte jusammenhielt, um die Suften und eine Schnur rund um den Ropf.

Auf dem Hausstur der Herberge war ein alter Spiegel ans gebracht. Einen Augenblick im Borübergeben hielt er inne, um sich ju mustern. Wirklich! — Er sah aus wie ein Apostel. Das heilige Blond der langen Haare, der starke, rote, keilformige Bart, das kihne, feste und doch so unendlich milde Gestatt, die weiße Mönchskutte, die seine schöne, straffe Gestatt, seinen elastlischen, soldatisch geschulten Körper zu voller Geltung brachte.

Mit Wohlgefallen fpiegelte er fich. Warum follte er es auch nicht? Warum follte er fich felbst nicht bewundern, da er doch nicht aufborte, die Natur zu bestaunen in allem, was fie hervors brachte? Er lief ja durch die Welt von Wunder zu Wunder,

und Dinge, von anderen nicht beachtet, erzeugten in ihm religibse Schauer. Übrigens nahm sie sich gut aus — die Reuerung dieses Morgens: man konnte ja denken, diese Schnur um den Ropf habe den Zweck, das Haar zusammenzuhalten. Daß sie einem Heiligenscheine ähnelte, hatte nichts auf sich. Heilige gab es nicht mehr, oder besser: der Heiligenschein kam zedem Naturserzeugnis, auch dem kleinsten Blümchen oder Käserchen zu, und dessen Auge war ein profanes Auge, der nicht über allem solche Heiligenscheine schweben sab.

Auf der Straße mar noch niemand: einsamer Sonnenschein lag darauf; hie und da der lange, ein wenig schräge Schatten eines Hauses. Er bog in ein Seitengaßchen, das bergan flieg, und klomm bald zwischen Wiesen und Obstgärten hin aufwärts.

Bisweilen ein hochgiebliges, altväterisches Sauschen, ein enges mit Blumen vollgepfropftes Sausgartchen, bann wieder eine Wiefe ober ein Weinberg. Der Geruch des weißen Jasmins, des blauen Flieders und des bunkelbrennenden Goldlacks erfüllte stellenweise die reine und flarke Luft, daß er sie wohlig in sich sog wie einen gewürzten Wein.

Er fühlte fich freier nach febem Schritt.

Wie wenn ein Dorn aus seinem Herzen sich löste, war ihm zu Sinn, als es ihm das Auge so still und unwiderstehlich nach außen zog. Das Dunkel in ihm ward aufgesogen von all dem Licht. Die Köpfchen des gelben köwenzahns, gleich unzähligen kleinen Sonnen in das sprießende Grün des Wegrandes gelegt, blendeten ihn fast. Durch den schweren Blütenregen der Obstbaume schoffen die Sonnenstrahlen schräg in den wiesigen Grund, ihn mit goldigen Tupfen überdeckend. So honigsus dufteten die Birken. Und soviel Leben, Behaglichkeit und Fleiß sprach aus dem verlorenen Sumsen früher Bienen.

Sorgfältig vermied er im Auffteigen, irgend etwas ju befchabigen oder gar ju vernichten, mas leben hatte. Das fleinfte

Raferchen wurde umgangen, die zudringliche Wefpe vorsichtig verscheucht. Er liebte die Racen und Fliegen brüderlich, und zu toten, — auch nur den allergewöhnlichsten Rohlweißling — schien ihm das schwerste aller Verbrechen.

Blumen, halbwelt, von Kinderhanden ausgerauft, hob er vom Wege auf, um fle irgendwo ins Waffer ju werfen. Er felbst pfläckte niemals Beilchen oder Rosen, um sich damit ju schmücken. Er verabscheute Sträuse und Kränze; er wollte alles an seinem Ort.

Ihm war wohl und zufrieden. Nur, daß er fich felbst nicht seben konnte, bedauerte er. Er selbst mit seinem edlen Gange, einsam in der Frühe auf die Berge steigend: das hatte ein Motiv abgegeben für einen großen Maler —; und das Bild stand vor seiner Phantasie.

Dann fab er fich um, ob nicht doch vielleicht irgend eine menschliche Seele bereits wach sei und ihn feben könne. Riemand war zu erblicken.

fibrigens fing bas merkwarbige Schwaßen — im Ohr ober gar im Ropf brinnen, er wußte nicht wo — wieder an. Seit einigen Wochen plagte es ihn. Sicherlich waren es Blutflockungen. Man mußte laufen, fich anstrengen, bas Blut in schnelleren Umstauf versetzen.

Und er beschleunigte feine Schritte.

Allmählich war er so über die Dader der hauser gesommen. Er fland ruhend still und hatte alle Pracht unter sich. Sine Erschütterung überkam ihn. Ein Gefühl tiefer Zers knirschung brannte in ihm angesichts dieser wundervollen Tiefe. — Lange ließ er das verzückte Auge umberschweigen: — über alles hin, zu der Spige des jenseitigen Berges, dessen schründige Hänge zurtes, wolliges Grun umzog. — Hinunter, wo die veilchenfardne Fläche des Sees den Talgrund ausstüllte, wo die weichen, grafigen Uferhügel daraus bervorsliegen, grune Polster, überschüttet, soweit

bie Sehfraft reichte, mit Bluten und wieder Bluten. Dagwifden Sauschen, Billen und Dorfer, beren Fenfter elektrifch aufblitten, beren rote Dacher und Turme leuchteten.

Rur im Guden, fern, verband ein grauer, filberiger Duft See und himmel und verbecte die Lanbichaft; aber über ihm, fein und weiß leuchtend, auf bas blaffe Blau der Luft gelegt, ichemenhaft tauchten fie auf — einem ungeheuren Silberschap vergleichbar — in langer fich verlierender Reihe: die Spigen der Schneeberge.

Dort haftete fein Blid - ftarr - lange. Als es ihn loss ließ, blieb nichts Beftes mehr in ihm. Alles weich, aufgeloft. Tranen und Schluchzen.

Er ging weiter.

Bon oben ber, wo die Buchen anfingen, traf bas Geschrei bes Rudud's sein Ohr: jene zwei Noten, die fich wiederholen, aussetzen, um dann wieder und wieder zu beginnen. Er ging weiter, nunmehr für fich und grublerisch.

Mysterisse Rührungen waren ihm angesichts der Natur nichts Ungewöhnliches; so start und jah wie diesmal indes hatten sie ihn noch niemals befallen. — Es war eben sein Naturgefühl, das stärfer und tiefer wurde. Nichts war begreislicher, und es tat nicht not, sich darüber hypochondrische Gedanken zu machen. Übrigens sing es an, sich in ihm zu verdichten, zu gestalten, zu erbauen. Raum daß Minuten vergingen, und alles in ihm war gebunden und fest.

Er stand fiil, wieder schauend. Nun war es die Stadt unten, die ihn anzog und abstieß. Wie ein grauer, widerlicher Schorf erschien sie ihm, wie ein Grind, der weiterfressen würde, in dies Paradies hineingeimpst: Steinhaufen an Steinhaufen, spärliches Grün dazwischen. Er begriff, daß der Mensch das allergefährlichste Ungeziefer sei. Jawohl, das stand außer Zweisel: Städte waren nicht bester als Beulen, Auswüchse der Kultur. Ihr Andlick verursachte ihm Etel und Weh.

Zwischen den Buchen angelangt, ließ er sich nieder. Lang ausgestreckt, den Kopf bicht an der Erde, Humuss und Grass geruch einziehend, die transparenten, grünen Halme dicht vor den Augen, lag er da. Ein Behagen erfällte ihn so, eine schwellende Liebe, eine taumelnde Gläckseligkeit. Wie Silbersäulen die Buchens stämme. Der wogende und rauschende, sonnengolddurchschlagene, grüne Baldachin darüber, der Gesang, die Freude, der eifrige und lachende Jubel der Bögel. Er schloß die Augen, er gab sich gang bin.

Dabei stieg ihm ber Traum ber Nacht aus: eine fremde Stimmung querst, ein Herzflopfen, eine Gehobenheit, die eine Borstellung mitbrachte, über beren Ursprung er grübeln mußte. Endlich fam die Erinnerung —: zwischen Tag und Abend. Eine endlose, stallenische kandstraße, noch erhigt, simmernde Wärme ausströmend. Landleute kommen vom Felde, braun, bunt, zerlumpt. Männer, Weiber und Kinder mit schwarzen, stechenden und glaubenskranken Augen. Armliche Hütten schräg drüben. Über sie her einfältiges, katholisches Aveglockens Gebimmel. Er selbst bestaubt, müde, hungernd, dürstend. Er schreitet langsam, die Leute knien am Wegrand, sie falten die Hände, sie beten ihn an. Ihm ist weich, ibm ist aros.

Er lag und hing an dem Bilde. Fieber, Wolluft, gottliche Hobeitsschauer mubiten in ihm. Er erhob fich Gott gleich.

Run mar er bestürgt, als er bie Augen auftat. Wie eine Saule aus Baffer brach es jufammen und verrann.

Sich felbst fragend und jur Rede stellend, drang er ins Walbinnere. Er machte sich Borwurfe über sein verzücktes Traumen; es tam wider seinen Willen und Entschluß. Die Wucht seiner Gefühle machte ihm bange, dennoch aber: es konnte sein, daß seine nagende Angst ohne Grund war.

übrigens wuchs die Angfi, obgleich es ihm jest gerade gang flar wurde, daß fie grundlos war.

Sie hatten ihn wirklich verehrt, die Italiener, deren Dorfer er zu Fuß durchzogen hatte. Sie waren gekommen, um ihre Kinder von ihm segnen zu lassen. Warum sollte er nicht segnen, wenn andere Priester segnen durften? Er hatte etwas — er hatte mehr mitzuteilen als sie. Es gab ein Wort, ein einziges, wundervolles Wortzwell: Friede! Darin lag es, was er brachte, darin lag alles verschlossen — alles — alles.

Blutgeruch lag über ber Belt. Das fließende Blut war das Zeichen des Rampfes. Diefen Kampf borte er toben, unaufborlich, im Wachen und Schlafen. Es waren Brüder und Brüder, Schwestern und Schwestern, die sich erschlugen. Er liebte sie alle, er sah ihr Wuten und rang die hande in Schwerz und Berzweiflung.

Mit der Stimme des Donners reden zu können, wunschte er glübend. Angesichts der tosenden Schlacht, auf einem Fels, block, allen sichtbar, siehend, mußte man rufen und winken. Zu warnen vor dem Bruder, und Schwestermord, hinzuweisen auf den Weg zum Frieden war eine Forderung des Gewissens.

Er fannte diefen Weg. Man betrat ihn burch ein Cor mit ber Aufschrift: Natur.

Mut und Eifer hatte die Angst seiner Seele allmählich wieder verdrängt. Er ging, nicht wissend, wohin, predigend im Geiste und bei sich selbst ju allem Bolte redend: ihr seid Fresser und Weinsauer. Auft euren Tafeln prangen kannibalisch Tierkadaver. Laßt ab vom Schlemmen! Laßt ab vom ruchlosen Morde der Kreaturen! Früchte des Feldes seine eure Nahrung! Eure seidnen Betten, eure Polster, eure kostbaren Mobel und Rleider, tragt alles jusammen, werst die Fackeln hinein, daß die Flamme himmelan schlage und es verzehre! habt ihr daß getan, dann kommt — fommt alle, die ihr mühselig und beladen seid und folgt mir nach! In ein Land will ich euch führen, wo Tiger und Büssel nebeneinander weiden, wo die Schlangen ohne Gift und

die Bienen ohne Stachel find. Dort wird der haf in euch fterben und die ewige Liebe lebendig werden.

Ihm schwoll das herz. Wie ein reißender Strom fiurzte der Schwall strafender, troffender und ermahnender Worte. Sein ganzer Körper bebte in Leidenschaft. Mit hinreißender Starke überkam ihn der Drang, seine ganze Liebe und Sehnsucht auszzuströmen. Als musse er den Baumen und Bögeln predigen, war ihm zumut. Die Kraft seiner Rede mußte unwiderstehlich sein. Er hätte das Eichborn, welches in Bogensprüngen zwischen den Stämmen hinhuschte, mit einem einzigen Worte bannen und zu sich rufen können. Er wußte es, wußte es sicher, wie man weiß, daß der Stein fällt. Eine Allmacht war in ihm: die Allmacht der Wahrheit.

Ploglich horte ber Wald auf. Faft erschreckt, geblendet, wie jemand, der aus einem tiefen Schacht aussteigt, sah er die Welt. Aber es horte nicht auf in ihm zu wirken. Mit eins tam Richtung in seine Schritte. Er stieg niederwarts, den abschüssigen Weg laufend und springend.

Wie ein Soldat, der flürmt, das Ziel im Auge, tam er fich nun vor. Einmal im Laufen, war es schwer, sich aufzuhalten. Die schnelle, heftige Bewegung aber weckte etwas: eine Lust, eine Art Begeisterung, eine Tollheit.

Das Bewußtsein fam, und mit Grausen sah er sich selbst in großen Sagen bergab eilen. Etwas in ihm wollte hastig hemmen, Einhalt tun, aber schon war es ein Meer, das die Damme burchbrochen hatte. Ein lahmender Schreck blieb geduckt im Grunde seiner Seele und ein entsetzes, namenloses Staunen dagu.

Sein Körper indes, wie etwas Fremdes, tobte entfeffelt. Er schlug mit den Handen, fnirschte mit den Zähnen und stampfte den Boden. Er lachte — lachte lauter und lauter, ohne daß es abris.

Alls er ju fich fam, zitterte er. Fast gelähmt vor Entseben hielt er den Stamm einer jungen Linde umflammert. Nur mit Borsicht und siets in Ungst vor der Wiederkehr des Unbefannten, Fürchterlichen ging er dann weiter. Aber er wurde doch wieder frei und sicher, so daß er am Ende über seine Angst lächeln konnte.

Run, unter bem feften Gleichmaß feiner Schritte, angefichts ber erften Saufer, tam bie Erinnerung feiner Golbatengeit. Die oft, das herz mit bem tauben Sochgefühl befriedigter Eitelfeit jum Berffen gefüllt, batte er ale leutnant, an ber Geite ber Truppe, unter flingendem Spiele Einzug gehalten. Er bachte es faum, und icon batte in feinem Ropfe bie marfige, feurige Marfchmufit eingefest, durch die er fo oft fanatifiert worden mar. Sie flang in feinem Dbr und bewirfte, bag er bie Ruge in Saft fette und Ropf und Bruft ungewöhnlich folg trug. Gie legte bas fleghafte gacheln um feine Lippen und ben lebenbigen Glang in feine Mugen. Go marfcbierend laufchte er jugleich in fich binein, verwundert, baf er fo jeden Ton, jeden Afford, jedes Inftrument Scharf unterschied, bis auf bas Rachschuttern bes Bufammenfchlags von Daufe und Beden. Er wußte nicht, follte ihn die Starte feiner Borftellungefraft beunruhigen oder erfreuen. Dhne 3meifel mar es eine Rabigfeit. Er batte bie Rabigfeit gur Mufit. Er murbe ficher große Rompositionen gefchaffen haben. Die viele Sabigfeiten mochten überhaupt in ihm erftidt worden fein! übrigens mar bas gleichgultig. Alle Runft mar Unfinn, Gift. Es gab andere, wichtigere Dinge für ibn gu tun.

Ein Mabchen in blauem Rattun, mit einem rofa Brufituch, eine Ranne aus Blech in der hand, welches augenscheinlich Milch austrug, fam ihm entgegen. Er hatte sie mit dem Blick gestreist und bemerkt, wie sie erstaunt über seinen Andlick stills stand und groß auf ihn blickte. Sie grüßte dann kleinlaut mit ehrfürchtiger Betonung, und er ging gemessen und ernst dankend an ihr vorüber.

Sofort war alles in ihm verstummt. Beit hinaus wuchs er im Augenblick über seine bisherigen kleinen Borstellungen. Wenn er noch etwas wie Musik in seinem Ohre trug, so war es jedenfalls keine irdische Melodie. Mit einer Empfindung schritt er, wie wenn er trockenen Fuses über Wasser ginge. So hehr und groß kam er sich vor, daß er sich selbst zur Demut ermahnte. Und wie er das tat, muste er sich an Christi Einzug in Jerusalem erinnern und schließlich der Worte: Siehe, dein König kommt zu dir, sanstmütig.

Noch eine Zeitlang fühlte er ben Blick des Madchens sich nachfolgen. Aus irgendwelchem Grunde hielt er im Geben möglichst genau die Mitte des Fahrdamms inne, auch als er eine Biegung machte in eine breite, weiße, sich abwarts senkende Strafe hinein. Dabei wie unter einem Zwange flebend, mußte er immer und immer wiederholen: Dein König kommt ju dir.

Kinderstimmen sangen diese Worte. Sie lagen ihm noch ungeformt zwischen Saumen und Junge. Aus dem unartifulierten Geräusch seines Utems tonnte er sie heraushören. Dazwischen Postanna, rauschende Palmenwedel, Jauchzen, bleiche, verzückte Seefichter. Dann wieder jähe Stille — Einsamteit.

Er fah auf, voll Bermunderung. Wie leere Ruliffen alles. Häufer aus Stein rechts und links, stumm, nuchtern, schläfrig. Nachdentlich prufte er. Allmablich, da es feststand, begann sein Inneres sich baran ju ordnen. So wurde er flein, einfach und sing an nüchtern ju schauen.

Die und da war ein Fenster geöffnet. Der Kopf eines Hausmädchens wurde sichtbar, man flopfte einen Betteppich aus. Ein Student, schwarzhaarig und mit wusstigen Lippen, augenscheinlich ein Russe, drehte auf dem Fensterbrett seine Frühstückzigarette. Und schon wurde es lebendiger auf der Straße. Die Augen auf den Boden geheftet, unterließ er es doch nicht, versichlen zu beobachten. Oft sah er mitten binein

in ein breites, freches Lachen. Oft bemerkte er, wie Staunen ben Spott bannte. Aber hinter feinem Rucken befreite fich bann ber Spott, und breifte Reben, fpig und beißend, flogen ibm nach.

Mit jedem Schritt unter soviel Stichen und Schlägen murde ihm alltäglicher ju Sinn. Ein Krampf saß ihm in der Reble. Der alte, bittere, hoffnungstofe Gram trat hervor. Wie eine Mauer, dick, unübersteiglich, richtete sie sich auf vor ihm, die grausame Blindheit der Menschen.

Nun schien es ihm auf einmal, als ob alles Leugnen uns nüt sei. Er war doch wohl nur eine eitle, kleine, stache Natur. Ihm geschah doch wohl nur recht, wenn man ihn verhöhnte und verspottete. So empfand er minutenlang die Pein und Scham eines entlarvten Hochstapters und den Bunsch, von aller Welt fortzulausen, sich zu verkriechen, zu verstecken oder auf irgendeine Weise seinem Leben überhaupt ein Ende zu machen.

Bare er jest allein gewesen, wurde er den Strick um seinen Ropf, der wie ein Beiligenschein aussah, heruntergeriffen und verbrannt haben. Wie unter einer Narrenfrone aus Papier, halb vernichtet vor Scham, ging er darunter.

In enge, labprinthische Gafchen ohne Sonne hatte er eins gelenkt. Ein kleines Fensterchen voller Badware jog ihn an. Er öffnete die Glastur und trat in den Laden. Der Bader sah ihn an — die Badersfrau — er wählte ein kleines Brot, sagte nichts und ging.

Bor ber Tur hatte fich eine Schar Reugieriger angesammelt: eine alte Frau, Kinder, ein Schlächtergesell, die Mulbe mit roten Fleischstuden auf der Schulter. Er überflog ihre Gefichter, es war nichts Freches barin, und ging mitten burch fie bin seines Weges.

Mit welchem Ausbruck fie ibn alle angeblickt hatten! Erft bie Badersleute. Als ob er bes fleinen Brotes nicht jum Effen

bebürfe, sondern vielmehr um damit ein Wunder zu tun. Und weshalb warteten die Leute auf ihn vor den Türen? Es mußte doch einen Grund haben. Und nun gar das Setrappel und Sessüsser hinter ihm drein. Weshalb lief man ihm nach? Weshalb verfolgte man ihn?

Er horchte gespannt und wurde balb inne, daß er ein Gesfolge von Kindern hinter sich hatte. Durch Kreus und Querz geben über kleine Plätze mit alten Brunnen darauf, absichtlich umkehrend und die Richtung wechselnd, vergewisserte er sich, daß der kleine Trupp nicht von ihm abließ.

Warum verfolgten sie ihn und ließen sich nicht genügen an seinem Anblick? Erwarteten sie mehr von ihm? Hofften sie in ber Tat von ihm etwas Neues, Außergewöhnliches, Wunders volles zu sehen? Es kam ihm vor, als spräche aus der eins tönigen Hast der Geräusche ihrer Füße ein starker Glaube, ja mehr als dies: eine Gewißheit. Und plöglich ging es ihm hell auf, weshalb Propheten, wahrhaftige Wenschen voll Größe und Reinheit, so oft am Schluß zu gemeinen Betrügern werden. Er empfand auf einmal eine brennende Sucht, einen unwidersichslichen Trieb, etwas Wundervolles zu verrichten, und die größte Schmach würde ihm klein erschienen sein wergleiche zu dem Eingeständnis seiner Unstraft.

Bis an den Limmatquai war er inzwischen gelangt, und noch immer folgten ihm die Rleinen. Einige tradten, die größeren machten unmäßig lange Schritte, um ihm nache jusommen. In abgebrochenen Worten, mit dem feierlichen Klüsserton der Kirche vorgebracht, bestand ihre Unterhaltung. Es war ihm bisher nicht gelungen, etwas von dem, was sie sprachen, zu verstehen. Plöglich aber — er hatte es ganz deutlich gehört — wurden die Worte "Perr Jesus" ausgesprochen.

Die Wirfung eines Zaubers lag in Diefen Worten. Er fühlte fich aufgehoben burch fie, gestärtt, wiederhergestellt.

Jefus war verhohnt worden: man hatte ihn gefchlagen, ans gespieen und ans Kreuz genagelt. In Berachtung und Spott bestand der Lohn aller Propheten. Sein eigenes bischen Leiden fam nicht in Betracht. Rleine, feige Radelstiche hatte man ihm verseht. Ein Zärtling, der daran zugrunde ging!

Bum Rampf mar man ba. Bunden bewiesen ben Rrieger. Spott und hohn ber Menge ... wo gab es hohere Chrenzieichen?! Die Bruft damit geschmudt, durfte man ftolg und frei bliden. Und überdies: aus dem Munde der Unmundigen und Sauglinge baft du dir bein Lob guaerichtet.

Vor einer Frau, die Drangen feilbot, blieb er stehen. Sos gleich hielten auch die Rleinen im Laufen inne, und ein Hause Reugieriger staute sich auf dem Bürgersteig. Er hatte seine Früchte gern ohne alles Reden gekauft. Mit einer Spannung warteten die Leute auf sein ersies Wort, die ihn befangen und scheu machte. Ein sicheres Gefühl sagte ihm, daß er eine Musson zu schonen hatte, daß es von der Art, wie er sprach, abhing, ob seine Hörer ihm weiter folgten oder enttäusicht davonsschlichen. Aber es war nicht zu vermeiden, die Höserfrau fragte und schwaßte zu viel, und so mußte er endlich reden.

Er war beruhigt und zufrieden, sobald er seine eigene Stimme vernahm; etwas Singendes und Getragenes lag darin, eine seierliche und gleichsam melancholische Wurde, die, wie er überzeugt war, Eindruck machen mußte. Er hatte sich kaum je so reden hören, und indem er sprach, wurde ihm das Reden selbst zum Genuß, wie dem Sanger der Gesang. Auf der Brücke, unter die hinein der blaugrüne See seine Wellen schlug, hielt er abermals an. Über das Geländer gebeugt, nahm er aufs neue Licht, Farbe und Frische des Morgens in sich auf. Der ungestäme, stärkende Wind, der den See herauffuhr, wehte ihm den Bart über die Schulter und umspülte ihm Stirn und Brust wie ein kaltes Bad.

Und nun aus der mutigen Aufwallung feines Innern stieg es auf als ein fester Entschluß. Die Zeit war gesommen. Etwas mußte geschehen. In ihm war eine Kraft, die Mensch, beit aufzurütteln. Jawohl! und sie mochten lachen, spotten und ihn verhöhnen, er wurde sie dennoch erlösen, alle, alle!

Nun fing er an, tief und verschloffen ju grübeln. Daß es gescheben würde, stand nun fest; wie es gescheben würde, mußte erwogen werden. Man seierte heute Pfingsten, und das war gut. Um Pfingsten hatten die Jünger Jesu mit seurigen Zungen geredet. Die Feierstimmung bedeutete Empfänglichteit. Einem erschlossenen Acker gleichen die Seelen der Menschen an Feierstagen.

Diefer und tiefer ging er in fich hinein, bis er in Raume eindrang, weit, hoch, unendlich. Und fo gang versunken war er mit allen Sinnen in diefe zweite Welt, daß er wie ein Schlafender nur willensos fich fortbewegte. Bon allem, was ihn umgab, drang nichts mehr in fein Bewußtsein, außer dem Getrappel der Rinderfüßchen hinter ihm.

Gleichmäßig eine Zeitlang, schwoll es allmählich an, wie wenn ben Wenigen, die ihm folgten, andere fich angeschloffen hatten. Und ftarfer und ftarfer immer, als ob aus einzelnen hunderte, aus hunderten taufende geworden waren.

Gang ploglich murbe er aufmertfam, und nun mar es, ale ob binter ibm brein Deeresmaffen fich malgten.

In seinen Füßen bis in die Anochel hinauf fparte er ein Erzittern bes Erdreiches. Er vernahm hinter fich flartes Atmen, heißes, hastiges Geflüster. Er vernahm Frohlocken, turz abgeriffen halb unterdrückt, das sich weit zurück fortpflanzte und erft in tiesen Fernen echohaft erstarb.

Bas bas bedeutete, wußte er wohl. Daß es fo überrafchend schnell fam, hatte er nicht erwartet. Durch seine Glieder brannte ber Stolg eines Felbherrn, und bas Bewußtsein einer unerhörten

Berantwortung lastete nicht schwerer auf ihm, wie der Strick auf seinem Ropfe. Er war ja der, der er war. Er wußte ja den Weg, den er sie führen mußte. Er spürte ja aus dem Lachen und Orängen seiner Seele, daß es ihm nahe war, jenes Endglück der Welt, wonach die blinden Menschen mit blutenden Mugen und Händen so viele Jahrtausende vergebens gesucht hatten.

So fchritt er voran — er — er — alfo boch er! und in die Stapfen feiner guße fturgten die Boller wie Meereswogen. Zu ihm blickten fie auf, die Milliarden. Der lette Spotter war langft verstummt. Der lette Berachter war eine Mythe geworben.

So schritt er voran, dem Gebirge entgegen. Dort oben war die Grenze, dahinter lag das kand, wo das Glack im Arme des Friedens ewig ruhte. Und schon jest durchdrang ihn das Glack mit einer Bucht und Gewalt, die ihm bewies, daß man athletische Muskeln notig hatte, um es zu ertragen.

Er hatte fie, er hatte athletische Musteln. Sein Leben, sein Dafein mar jest nur ein wolluftiges, spielendes Rraftentfalten.

Eine Luft fam ihn an, mit Felfen und Baumen Fangball ju spielen. Aber hinter ihm rauschten die seibenen Banner, brangte und brohnte unaufhaltsam die ungeheure Ballfahrt der Menschen.

Man rief, man lodte, man wintte; schwarze, blaue, rote Schleier flatterten; blonbe, offene Frauenhaare; graue und weiße Köpfe nickten; Fleisch blober, nerviger Arme leuchtete auf; begeisterte Augen, zum himmel blickend, oder flammend auf ihn gerichtet, voll reinen Glaubens: auf ihn, der voranschritt.

Und nun sprach er es aus, gang leife, faum hörbar, bas beilige Rleinodwort: — Weltfriede! Aber es lebte und flog juruck von einem jum andern. Es war ein Gemurmel ber Ergriffens beit und Feierlichkeit. Bon ferne ber kam der Wind und brachte weiche Aktorde beginnender Chorale. Gedämpste Posaunenklange, Menschenstimmen, welche jaghaft und rein fangen; bis etwas

brach, wie das Eis eines Stromes und ein Gefang emporschwoll wie von taufend braufenden Orgeln. Ein Gefang, der gang Seele und Sturm war und eine alte Melodie hatte, die er fannte: "Run danket alle Gott."

Er fam ju fich. Sein herz hammerte. Er war nabe am Beinen. Bor seinen Augen schwammen weiße Punfte durche einander. Seine Glieder waren wie zerschlagen.

Er setzte sich auf eine Bank nieder, die am See stand und sing an das Brot zu effen, das er sich gekauft hatte. Dann schälte er die Orange und drückte die kalte Schale an seine Stirn. Mit Andacht, wie der Christ die Hossie, genoß er die Frucht. Noch war er damit nicht zu Ende, als er müde zurücks sank. Ein wenig Schlaf wurde ihm willsommen gewesen sein. Ja, wenn das so leicht ware: ausruhen. Wie soll man ruhen, wenn es im Ropse drinnen endlos wühlt und gärt? Wenn das Derz heraus will, wenn es einen zieht ins Unbestimmte, wenn man eine Mission hat, die verlangt, daß man sich ihr unterziehe — wenn die Menschen draußen warten und sich die Röpse zerbrechen? Wie soll man ruhen und schlasen, wo es not tut, zu handeln?

Es war ein peinigender Zustand, wie er so dalag. Fragen und Fragen und nie eine Antwort. Graue, qualende Leere, mitunter schmerzende Stockungen. Un einen Ziehbrunnen mußte er denken. Wan steht, zieht mit aller Kraft am Seil, aber das Rad, worüber es geht, dreht sich nicht mehr. Wan läßt nicht nach mit Zerren und Stemmen. Der Eimer soll herauf. Wan dürstet zum Verschmachten. Das Rad gibt nicht nach. Weder vors noch rückwärts schiebt sich das Seil. — Eine Plage war das, eine Qual — beinahe ein physisches Leiden. Als er Schritte vernahm, freute er sich der Ablenkung. Ja, du lieber Gott! Was war das überhaupt für ein Gedanke gewesen, jest schlafen zu wollen. Er stand auf, verwundert, daß er sich in seiner

Rammer befand, und bffnete bie Tur nach bem Rlur. Geine Mutter, wie er mußte, fand auf bem Bange, und er mußte fie bereinlaffen. Gie fam, fab ibn an mit ftrablender Bewunderung, ibre Lippen gitterten, und fie faltete in Ehrfurcht ibre Sanbe. Er legte ibr bie banbe aufe Saupt und fprach : "Stebe auf!" und - die Rrante erhob fich und fonnte geben. Und wie fie fich aufrichtete, erfannte er, bag es nicht feine Mutter mar, fondern er, ber Dulber von Ragareth. Richt nur gebeilt batte er ibn; er batte ibn lebendig gemacht. Doch mehten bie Grabs tucher um Jefu Leib. Er tam auf ibn ju und fdritt in ibn binein. Und eine unbefchreibliche Dufit tonte, ale er fo in ibn bineinging. Den gangen, gebeimnisvollen Borgang, als bie Ges ftalt Jefu in ber feinigen fich auflofte, empfand er genau. Er fab nun die Munger, Die ben Deifter fuchten. Mus ihnen trat Petrus auf ibn ju und fagte: "Rabbi!" - "Ich bin es," gab er jur Untwort. Und Detrus fam naber, gang nabe, berührte feinen Mugapfel und begann ibn ju breben: ber Munger brebte ben Erbball. Die Stunde mar ba, fich bem Bolle ju geigen. Auf ben Balfon bes Sagles, ben er bewohnte, trat er binaus. Unten woate die Menge, und in bas Braufen und Wogen fang eine einzige, bunne Rinberftimme: "Chrift ift erftanben."

Sie hatte taum begonnen, als das Eisen des Baltons nachgab. Er erschraf heftig, wachte auf, rieb fich die Augen und wurde inne, daß er auf der Bant eingeschlafen war. —

Gegen Mittag mochte es fein. Er wollte wieder hinauf in den Buchenwald, um feine Zeit abzuwarten. Die Sonne follte ihn weihen, dort oben.

Noch immer fuhle und reine Luft, wie er den Berg hinansstieg. Hymnen der Bogel. Der himmel wie eine blagblaue, leere Kristallschale. Alles so makellos. Alles so neu.

Auch er felbft mar neu. Er betrachtete feine Sand, es war bie Sand eines Gottes; und wie frei und rein war fein Beift!

Und diese Ungebundenheit der Glieder, diese vollige innere Sicher, beit und Strupellosigfeit. Grübeln und Denken lag ihm nun weltfern. Er lächelte voll Mitleid, wenn er an die Philosophen dieser Welt jurückdachte. Daß sie mit ihrem Grübeln etwas ergrunden wollten, war so rührend, wie wenn etwa ein Rind sich abmüht, mit seinen zwei bloßen Armchen in die Luft zu sliegen.

Rein, nein — dazu gehören Flügel, breite Riefenschwingen eines Ablers — Rraft eines Gottes!

Er trug etwas wie einen ungeheuren Diamanten in feinem Ropfe, bessen Licht alle schwarzen Liefen und Abgründe hell machte: da war kein Dunkel mehr in seinem Bereich . . . Das große Wissen war angebrochen. —

Die Gloden der Kirchen begannen ju läuten. Ein Gewähl und Gebraufe von Tonen erfüllte das Tal. Mit einer erzuen Junge schien die Luft zu sprechen.

Er beugte fich vor und lauschte, ale es ju ihm herauftam. Er fentte das haupt nicht, er fniete nicht nieder. Er horchte lächelnd wie auf eines alten Freundes Stimme, und doch war es Gottvater, ber mit feinem Cobne redete.

## Atlantis

Roman

er beutsche Post, und Schnellbampfer "Roland" verließ Bremen am 23. Januar 1892. Er war eines ber alteren Schiffe ber Nordbeutschen Schiffahrtegefellschaft, unter benen, Die ben Berkehr mit Rew Port vermittelten.

Die Bemannung des Schiffes bestand aus dem Rapitan, vier Offizieren, sechs Maschinisten, einem Proviants und einem Zahls meister, einem Proviants und einem Zahlmeister, Affistenten, dem Obers Steward, dem zweiten Steward, dem Obersoch und dem zweiten Roch und schließlich dem Arzt. — Außer diesen Leuten, denen das Wohl des gewaltigen, schwimmenden Hauses anverstraut war, waren Matrosen, Stewards, Stewardessen, Rüchens gehilfen, Rohlenzieher und andere Angestellte an Bord, mehrere Schiffsjungen und eine Krankenpsiegerin.

Das Schiff führte von Bremen aus nicht mehr als hundert Rafutpassagiere. Das Zwischendeck war mit etwa vierhundert Menschen belegt.

Auf diesem Schiff wurde für Friedrich von Kammacher von Paris aus telegraphisch ein Rajütplas belegt. Eile tat not. Der junge Mann mußte, kaum anderthalb Stunden, nachdem ihm ein Platz gesichert war, den Schnellzug besteigen, mit dem er dann gegen zwolf Uhr nachts in Le Havre anlangte. Bon hier aus trat er die überfahrt nach Southampton an, die ohne Zwischens fall vor sich ging und die er in der Rose eines schrecklichen Schlassauss verschliefe.

Bei Morgengrauen war er an Deck, als die Ruften Englands fich, einigermaßen gespenstisch, mehr und mehr annäherten, bis schließlich der Dampfer in den hafen Southamptons einlief, wo Friedrich den "Noland" erwarten sollte.

Im Schiffsbureau fagte man ihm, es liege am Rai ein kleiner Salondampfer jur Abfahrt bereit, die dann erfolge, sobald der "Roland" draußen gesichtet werde. Man empfahl herrn von Rammacher, sich gegen Abend mit Sack und Pack auf eben diesem Salondampferchen einzusinden.

Er hatte nun viele mußige Stunden vor fich, in einer fremden und oben Stadt. Dabei war es falt, zehn Grad unter Mull. Er entichloß fich, ein Gasthaus aufzusuchen und, wenn irgend möglich, einen beträchtlichen Teil der Zeit zu verschlafen.

In einem Schaufenster fab er Zigaretten von Simon Argt in Port Said ausgelegt. Er ging in den kleinen Laden, den gerade eine Magd auskehrte, und kaufte mehrere hundert Stuck bavon.

Dies war eigentlich mehr ein Att der Pietat, als daß er befondere Raucherfreuden gesucht hatte.

Friedrich von Rammacher trug ein Portefeuille aus Krotodils, haut in der Brustasche. Dieses Porteseuille enthielt, unter andren Papieren, auch einen Brief, den Friedrich vor kaum vierunds wanzig Stunden erhalten hatte. Er lautete so:

## Lieber Friedrich!

Es hat nichts geholfen. Ich bin aus dem Sanatorium im Sarz als ein verlorener Mann in das haus meiner Eltern zurückgekehrt. Dieser versiuchte Winter im heuscheuer Ges birge! Ich hatte nicht sollen nach meiner Rücksehr aus tropischen Gegenden gleich einem solchen Winter in die Rlauen geraten. Das Schlimmste war allerdings der Pelz meines Kollegen, dieses versluchte Möbel, das der Oberteufel

in der Holle befonders verbrennen foll, und dem ich den gangen Hundejammer verdanke: lebwohl! Ich habe mich natürlich auch mit Tuberkulin sprigen lassen und daraufbin beträchtlich Bagillen gespuckt. Enfin: es find noch genug guradgeblieben, um mir den baldigen Exitus letalis ju gewährs leiften.

Run aber das Wesentliche, mein guter Freund. Ich muß meinen Nachlaß regeln. Da finde ich nun, ich schulde Dir dreitausend Wark. Du hast es mir seinerzeit ermöglicht, mein ärztliches Studium zu vollenden, das mich nun allerdings recht elend im Stiche läßt. Doch dafür kannst Du natürlich nichts, und es ist auch kurios genug, daß jest, wo alles vers loren ist, mich gerade die schlimme Erkenntnis besonders qualt, Dir leider gar nichts vergelten zu können. — Sieh mal: mein Bater ist ein städtischer Hauptlehrer, der seltsamerweise etwas erspart, aber dafür auch, ohne mich, fünf unversorzte Kinder hat. Er betrachtete mich als sein Kapital und wandte an mich beinahe mehr, als zusässen, in der Hossnung auf reichliche Zinsen. Deute sieht er, als praktischer Mann, Kapital und Binsen versoren.

Rurg: er angstet sich vor Berbindlichkeiten, die leiber nicht mit mir hinübergeben in die — Pfui! Pfui! Pfui! — (breimal ausspucken!) — beffere Welt. Was soll ich tun? Würbest Du auf die Rückahlung meiner Schuld verzichten tonnen?

übrigens war ich schon einige Male fast hinüber, alter Freund. Und es bleiben für Dich Auszeichnungen über den Berlauf solcher Zustände, die vielleicht wiffenschaftlich nicht ohne Jutereffe sind. Sollte es mir, nach dem großen Moment, aus dem Jenseits irgend möglich fein, mich bemerklich zu machen, so hörst Du später noch mehr von mir.

Bo bift Du eigentlich? Lebewohl! In ben fulminanten Orgien meiner nachtlichen Traume schaufelst Du namlich

immer auf hoher Gee. Willst Du vielleicht auch Geereifen machen?

Es ift Januar. Liegt nicht wenigstens ein gewisser Vorteil barin, wenn man das Aprilwetter nicht mehr ju fürchten braucht? — Ich drück Dir die Hand, Friedrich Kammacher! Dein Georg Rasmussen.

Diefen Brief hatte ber Empfanger von Paris aus fogleich telegraphisch beantwortet, in einem Sinne, ber bem beroisch sterbenben Sohn bie Sorge um feinen gefunden Bater vom Bergen nahm.

Im Reabingroom von hofmanns hotel am hafen fchrieb Friedrich die Antwort fur den flerbenden Freund:

## Lieber Allter!

Meine Finger find flamm. Ich tauche eine geborstene Feber unermudlich in schimmelige Linte. Wenn ich aber nun nicht schreibe, so kannst Du früher als in brei Wochen von mir feine Nachricht erhalten: benn ich gehe heut abend an Bord bes "Roland" von ber Nordbeutschen Schiffahrtsgesellschaft.

Deine Erdume fcheinen mir wirflich nicht ohne ju fein, benn es ift gang ausgeschloffen, bag Dir jemand von meiner Seereife etwas verraten haben fann. 3wei Stunden, bevor Dein Brief mich erreichte, wußt ich ja selbst noch nichts davon.

übermorgen jahrt fich der Tag, wo Du nach Deiner zweiten Beltreise birett von Bremen zu uns in die heuscheuer tamst, einen Sact voll Geschichten, Photographien und die Zigaretten von Simon Arzt mitbrachtest. Ich hatte taum den Boden Englands betreten, als ich unsere geliebte Marke, zwanzig Schritt weit vom Landungsplat, im Schausenster fand. Natürlich tauft ich sie, und zwar sogleich massenweise und rauche sogar eben eine zur Erinnerung. Leider wird der entssessiche Neadingroom, in dem ich schreibe, nicht warmer davon.

Bierzehn Tage warst Du bei uns, da pochte in einer Winter, nacht an meine haustur das Schiekfal an. Gleich flürmten wir beide vor die Türe, und da haben wir uns erkältet, wie es scheint. Was mich betrifft, so habe ich heut mein haus vertauft, meine Praxis aufgegeben, meine drei Kinder in Pension geschafft; und was meine Frau betrifft, so wirst Du ja wissen, was über sie hereingebrochen ist.

Teufel nochmal! es ift manchmal hübsch gruselig, juruck, judenken. Es war uns beiben doch eigentlich recht, als Du die Bertretung unseres tranten Rollegen betamst. Ich sche Dich noch in seinem Fuchspels und Schlitten auf der Praxis berumgondeln. Und als er starb, da hatte ich eigentlich nichts dagegen, Dich als biederen Landarzt in unmittelbarer Nahe anfässig zu sehen: obgleich wir uns siber eine solche Landarzts Hungerpraxis von jeber gehörig lusig machten.

Dun, alles ift recht febr anders gefommen.

Beißt Du noch, mit welcher Monotonie wir unsere Wiße über die Goldammern machten, die damals scharenweise in die verschneite Deuscheuer einstelen. Man näherte sich einem kahlen Strauch oder Baum, und plöglich war's, als ob er sich schüttelte und jabllose goldene Blätter um sich stäubte und abwürse. Wir deuteten das auf Berge von Gold. — Des Abends speisten wir dann auch Goldammern, weil sie von Sonntagsjägern in Menge angedoten und von meiner schapsfrohen Köchin vorzüglich gebraten wurden. Du schwurse damals, Du bliedest nicht Urzt, außer der Staat sielle Die die Borrate eines riesigen Magazins zur Berfügung, arme Kranse mit Wehl, Wein, Fleisch und allem Rötigen zu verzssorgen. Und nun hat Dir dafür der böse Dämon der Arztes zunst was ausgewischt. Aber Du mußt mir wieder gesund werden.

3ch reife jest nach Amerita. Warum? bas wirft Du

erfahren, wenn wir uns wiedersehen. Ich kann meiner Frau, die bei Binswanger ist, also in ausgezeichneter Pflege, nichts mehr nügen. Ich habe sie vor drei Wochen besucht. Sie hat mich nicht einmal wiedererkannt. — Im übrigen habe ich mit dem Arzteberuf, auch mit der bakteriologischen Forschung, tatsächlich abgeschlossen. Du weißt, es ist mir ein Unglück passiert. Wein wissenschaftlich geachteter Name ist ein bischen schlimm zerzaust worden. Es wird behauptet, ich hätte statt des Wilzbranderregers Fäserchen im Farbstoff untersucht und in meiner Arbeit beschrieben. Es kann ja sein, doch ich glaube es nicht. Schließlich und endlich ist es mir gleichgültig.

Ich bin mitunter recht angewidert von ben hanswurfliaden biefer Belt: badurch fühle ich mich dem englischen Spleen febr nahegerfickt. Beinabe die ganze Belt, jedenfalls aber Europa ist für mich eine stehengebliebene talte Schüffel auf einem Bahnhofsbufett, die mich nicht mehr reizt.

ofter Friedrich von Rammacher gab diefem Brief einen berglichen Abfolus, abreffierte und überreichte ibn einem beutschen Jaussnecht jur Beforderung. Dierauf stieg er in sein Bimmer hinauf, deffen Fenster gefroren waren, und legte fich bei eisiger Temperatur in ein großes, frostiges Doppelbett hinein.

Der Zustand eines Reisenden, der eine nächtliche überfahrt hinter sich hat und im Begriffe steht, die Reise über den Ozean anzutreten, ist an sich nicht beneidenswert. Allein die Berfassung, in der sich der junge Arzt befand, enthielt ein Wirrfal von schmerzlichen, zum Teil einander betämpfenden Erinnerungen. Sie traten vor sein Bewußtsein, einander verdrängend, in einer uns ablässigen Jagd. Er wäre gern eingeschlasen, um für die toms menden neuen Dinge ein wenig gestärft zu sein, aber er sah, mit offenen Augen oder die Lider darüber deckend, alles in gleicher Helligkeit.

Sein Leben hatte fich durch ein Jahrzehnt, vom zwanzigsten bis zum dreißigsten Jahr, auf burgerliche Beise entwickelt. Eifer und große Befähigung in seiner besonderen Wiffenschaft trugen ihm die Protestion großer Lehrer ein. Er war Ussistent bei Roch gewesen. Aber auch bei dessen Begner Pettentofer in Munchen hatte er eine Reihe von Semestern zugebracht.

So fam es, bag er, fowohl in Munchen als in Berlin, auch fonft in Kreifen ber batteriologischen Wiffenschaft, als einer ber fähigsten Ropfe galt, besten Karriere eigentlich nicht mehr in 3weifel fland. Höchstens trug ibm eine gewisse Reigung jur Schöngeisterei bei ben trockenen herren Kollegen bie und ba leiserbedentliches Kopfschitteln ein.

heut, nachdem bie verungludte Arbeit Friedrich von Rams machers erschienen war und bas große Fiasto erlitten hatte, hieß es in Fachtreisen allgemein: Zersplitterung burch Rebens intereffen batte ben jungen, hoffnungsvollen Geist jur Selbsts vernichtung geführt.

Friedrich war eigentlich nach Paris gereift, um eine Leibens schaft loszuwerden, aber ihr Gegenstand, die sechzehnjährige Lochter eines Mannes aus der Artistenwelt, hielt ihn fest. Seine Liebe war eine Krantheit geworden, und diese Krantheit hatte deshalb vielleicht einen so hohen Grad erreicht, weil der Befallene nach den trüben Vorfällen jüngst vergangener Zeit für das Gift der Liebe besonders empfänglich war.

Das geringe Gepack Doftor von Rammachers deutete nicht auf eine forgfältig vorbereitete Seercise. Der Entschluß dazu wurde in einem Verzweislungsrausche gefaßt, ober eigentlich mehr durch einen leidenschaftlichen Ausbruch erzwungen: als die Rachericht fam, der Artist und seine Lochter hatten sich am dreiunds zwanzigsten Januar in Bremen auf dem Posts und Schnelldampfer "Roland", mit dem Ziel Rew Port, eingeschifft.

or Reisende hatte nur etwa eine Stunde belleidet im Bett gelegen, als er auffland, sich, nachdem er das Eis des Waschfruges eingeschlagen, ein wenig wusch und in die unteren Räume des kleinen Hotels hinunterstieg. Im Readingroom saß eine jugendlichshübsche Engländerin. Ein weniger hübscher und weniger junger ifraelitischer Rausmann trat herein, der sich bald als Deutscher entpuppte. Die Ode der Wartezeit bewirkte die Unnäherung. Der Deutsche war in Amerika ansässig und wollte mit dem "Roland" über den großen Teich dorthin zurück.

Die Luft war grau, das Zimmer falt, die junge Dame fchritt unruhig auf und ab, an dem ungeheigten Ramin woruber, und das Gefprach der neuen Befannten verlor fich bald in Einfilbigfeit.

Die Zustände eines ungläcklich Liebenden sind für seine Umsgebung entweder verborgen oder lächerlich. Ein solcher Wensch wird abwechselnd von lichten Aussienen verzückt oder von dunklen gefoltert. Ruhelos trieb es den jungen Rarren der Liebe trog Wind und Rälte ins Freie hinaus und durch die Straßen und Gassen des Hafenstädtichens. Er dachte daran, wie ihn sein Landsmann andeutungsweise nach dem Zweck seiner Reise aussgesorscht, und wie er selber, nicht ohne Berlegenheit, einiges hatte vorbringen müssen, um nur mit seinem geheimen Zweck nicht preisgegeben zu sein. Bon jest ab würde er sagen, beschloß er bei sich, falls etwa wiederum Frager sich zudrängten, er reise hinüber, um den Riagara und den Pellowstonespark zu sehen und dabei einen Studiensreund zu besuchen.

Während des schweigsamen Mittagessen Hotelwurde bekannt, daß der "Roland" wahrscheinlich bereits gegen fünf bei den Reedles eintreffen werde. Nachdem Friedrich mit seinem neuen Befannten, der für sein eigenes Geschäft in der Konsektionsbranche reiste, Kaffee getrunten und einige Zigaretten von Simon Arzt geraucht hatte, bes gaben sich beide Herren, mit allem Gepäck, auf den Salondampfer, der übrigens seinem pomposen Titel durchaus nicht entsprach.

Dier gab es nun einen flundenlangen, hochst ungemutlichen Aufenthalt, mabrend der niedrige Schornstein schwarzen Qualm in den schwungigen gelben Rebel, der alles bedrückte, ausstein ließ. Bon Zeit ju Zeit klang die Schaufel des heizers aus dem Maschinenraum. Rach und nach tamen fünf oder sechs Passagiere, alle recht schweigsam, mit ihren Bepackträgern. Die Rajüte des Tenders lag über Deck. Im Innern, unter den Fenstern — eigentlich war der Raum ein Glastassen! — lief eine Bank mit roten Plüschpolstern.

Reiner ber Reisenden hatte Rube genug, fich irgendwo dauernd niederzulaffen. Die Unterhaltung geschah in einem bangs lichen Flüsterton. Drei junge Damen, die mittelste war jene junge Engländerin aus dem Readingroom, gingen unermüdlich hin und her, der ganzen Länge nach durch die Rajute, mit bleichen Gesichtern und fortwährend tuschelnd. "Ich mache die Reise hin und zurück schon zum achtzehnten Mal," erklärte jeht plöhlich ungefragt der Konfettionstaufmann.

Jemand erwiderte: "Leiden Sie an ber Seefrantheit?" - "Ich bin," gab ber Ronfettionar jurud, "und zwar jedesmal, taum bag ich bas Schiff betreten babe, eine Leiche."

Endlich, nach langem vergeblichem Warten, schien fich im Innern bes Tenders und an feinem Steuer etwas vorzubereiten. Die drei Damen umarmten und füßten einander. Die mittelfte, bubschefte, die aus dem Readingroom, blieb auf dem Schiffe jus ruch, die andern faßten Fuß auf der Raimauer.

Aber das Tenderden wollte noch immer nicht in Bewegung geraten. Endlich wurden die Troffen von den eifernen Ringen der Raimauer losgemacht. Es gellte ein herzzerreißender Pfiff, und die Schraube begann, wie zur Probe, langsam das schwarze Waffer zu quirlen. Inzwischen war ringsum die Nacht, flockfinster, zur Herrschaft gelangt.

Im letten Augenblick wurden Friedrich noch einige Telegramme

überbracht. Seine Eltern munichten ihm glückliche Reise. Sein Bruder hatte einige herzliche Worte aufgesett. 3mei andre Depeschen stammten: die eine von seinem Bankier, die andere von seinem Nechtsanwalt.

Run hatte der junge Doftor von Rammacher weder einen Freund noch einen Berwandten, nicht einmal einen Befannten am Rai von Southampton juruckgelassen, und doch entstand, sos bald er fühlte, wie das Tenderchen in Bewegung tam, ein Sturm in ihm. Er hatte nicht fagen tonnen, ob es ein Sturm des Wehs, der Qual, vielleicht der Berzweislung war oder ein Sturm der Hoffnung unendlichen Glücks.

Es scheint, daß der Lebensgang ungewöhnlicher Manner von Jahrzehnt zu Jahrzehnt in eine gefährliche Krise tritt. In einer solchen Krise werden angesammelte Krantheitsstoffe entweder übers wunden und ausgeschieden, oder der Organismus, er sie beherbergt, unterliegt. Oft ist ein solches Unterliegen der leibliche Tod, zuweilen aber auch nur der geistige. Und wiederum eine der wichtigsten und sur Bende des dritten und vierten Jahrzehnts. Schwerlich wird die Krise vor dem dreißigsten Jahre einsehen, dagegen wird es biter vorsommen, daß sie sich bis zur Mitte der dreißiger Jahre, ja darüber hinaus verzögert: denn es ist zugleich eine große Abrechung, eine fundamentale Bilanz des Lebens, die man gerne solange als irgend tunlich lieber hinausschieben als etwa zu früh in Anarist nehmen wird.

Es wurde nicht auszudrücken sein, in welchem Umfang Friedrich sein ganzes bisheriges leben ins Bewußtsein trat, nachdem er den Boden Europas verlassen hatte. Im Lichte dieses außeren Abschieds stand gleichsam ein ganzer Weltteil der eigenen Seele da: und zwar hieß es hier nicht "Auf Wiederschen!", sondern der Verlust war für immer besiegelt. Was Wunder, wenn in diesen Augenblicken Friedrichs ganzes Wesch, fast bis zur Haltlosigkeit, erschüttert schien.

Nings um den fleinen Dampfer preste sich die Finsternis. Die Aafenlichter waren verschwunden. Die Ausschale mit dem gläsernen Pavillon sing beträchtlich zu schauteln an. Dabei pfist und heulte der Wind durch die Fugen. Zuweilen zwang er den kleinen Dampfer stille zu stehen. Pichtlich schrie die Dampfe pfeise mehrere Mal, und wiederum ging es mit irgendeinem Rurs weiter ins schwarze Dunkel vorwarts.

Das Klappern der Fenster, das Beben des Schiffstörpers, die gurgelnde, unterirdische Buhlarbeit des Propellers, verbunden mit den plärrenden, pfeisenden, heulenden Tonen des Windes, der das Schiff auf die Seite legte: dies alles jusammen erzeugte in den Reisenden einen Zustand äußerster Unbehaglichteit. Immer wieder, als wenn es nicht aus noch ein wüßte, stoppte das Damptsboot, ließ den spigen und gellenden kaut der Pfeise ertonen, den mitunter die wilde Bewegung des schwarzen kustmeers so völlig ersticke, daß er nur noch wie das hilflose Hauchen einer heiseren Rehle klang, — und ging dann, mitunter rückwärts, mitunter vorwärts, bis es wiederum ratios liegen blieb, vom Schwall der Wogen gedreht und emporgehoben, scheindar versoren und vers sunsen in ewiger Finsternis.

Mit einem Male erdrohnte es dann, quirlte das Waffer, ließ gewaltig gifchende Dampfe aus, pfiff, schrecklich und angstvoll, einmal, zweimal — Friedrich von Kammacher zählte fiebenmal!
— und hatte plöglich seine höchste Geschwindigkeit, als ob es dem Satan entlausen wollte, — und jest, auf einmal, wandte es sich und lag vor einer gewaltigen Wisson, unter einer Fülle von Licht.

Der "Roland" war bei den Reedles angelangt und hatte fich vor den Bind gelegt. Im Schube feiner mächtigen Breitseite schien bas Dampferchen wie in einen taghell beleuchteten hafen gelangt. Der Eindruck, den die überraschende Gegenwart des gewaltigen Dean-Aberwinders in Friedrich hervorbrachte, glich einem Fortissimo von bochster Kraft. Noch nie hatte Friedrich vor der Macht des menschlichen Ingeniums, vor dem echten Seifte der Zeit, in der er ftand, einen gleichen Respekt gefühlt, wie beim Anblick dieser schwarz aus dem schwarzen Waffer sleigenden, riefigen Band, dieser ungesheueren Fassade, die aus endlosen Reihen runder Luten Lichtströme auf eine schäumende Aue vor dem Binde geschützer Fluten warf.

Matrofen waren damit beschäftigt, an der Flanke des "Rosland" die Fallreeptreppe herunterzulassen. Friedrich konnte bes merken, wie oben an Deck, wo sie mündete, zum Empfange der neuen Passagiere bereit, eine zahlreiche Gruppe uniformierter Schiffsbediensteter fland. Während nun jeder im Innern des kleinen Salondampfers, von plöglicher Hast ergriffen, sich seines Gepäck versicherte, beherrschte den jungen Arzt das ganze Erseignis mit der Kraft der Erhabenheit. Es war nicht möglich, angesichts dieser gigantischen Abenteuerlichkeit die überzeugung von der Rüchternheit moderner Zivilisation aufrecht zu halten. Dier wurde jedem eine verwegne Romantik ausgedrängt, mit der verglichen die Träumereien der Dichter verblaften.

Während das Tenderchen fich, tolett auf dem schwellenden Gischte tanzend, halbschwebend der Fallreeptreppe näherte, fing hoch oben an Deck des "Roland" die Musikkapelle zu konzertieren an. Es war eine flotte, entschlossen Marschweise, von jener kriegerischen und zugleich resignierenden Art, wie sie den Soldaten in den Rampf, das heißt zum Siege oder zum Tode führt. Ein solches Orchester von Blasinstrumenten, Becken, Trommeln und Pauke hatte nur noch gesehlt, um die Nerven des jungen Arzes gleichsam in einen feurigen Regen aufzulöfen.

Es war nicht zu verkennen, daß diese Musik, die aus der Hobe in die Nacht und auf das manövrierende Tenderchen herunters scholl, mit der Absicht veranstaltet wurde, die Angste zaghafter Seelen zu betäuben. Draugen lag der unendliche Ozean. — Man konnte nicht anders in einem solchen Augenblick, als ihn

nächtlich und finster vorstellen! — eine furchtbare Macht, die dem Menschen und dem Werke des Menschen feindlich ist. Run aber rang sich aus der Brust des "Roland", von den Liefen des Basses aussteigend stärker und stärker ein ungeheurer Laut, ein Ruf, ein Gebrüll, ein Donner hervor, von einer Furchtbarkeit und Gewalt, die das Blut im Perzen stoden machte. Nun, lieber Roland, schoß es Friedrichen durch den Sinn, du bist ein Kerl, der es mit dem Ozean ausnehmen wird. Damit stellte er seinen Juß auf die Reeptreppe. Er hatte vergessen, was er bisher gewesen, und weshalb er hierber gesommen war!

Alls er unter den wilden Rhythmen der Sande die oberste Sprosse der Treppe erreicht hatte und endlich auf dem geräumigen Deck unter dem grellen Licht einer Bogenlampe stand, war er erstaunt, wie vielen vertrauenerweckenden Männergestalten er sich gegenüberbesand. Es war eine Sammlung prächtiger Menschen, vom Offizier die zum Steward herab, alles große und ausers lesene Leute, dazu von einem Sesichtsschnitt, der ebenso kun ausers lesene Leute, dazu von einem Sesichtsschnitt, der ebenso kun ausers lesene Leute, dazu von einem Sesichtsschnitt, der ebenso kun ausers lesene Leute, dazu von einem Sesichtsschnitt, der ebenso kun ausers lesens blug als treuberzig anmutete. Friedrich von Kammacher sagte sich, daß es doch wohl noch etwas wie eine deutsche Nation gebe, und fühlte zugleich Stolz und vertrauende Sicherheit. Ja, eine der Stügen dieses Gesühls war die überaus sonderbare Meinung, die flüchtig in seiner Seele austauchte, daß unser Derregott sich niemals eutschließen werde, eine solche Auslese obler und pslichtgetreuer Menschen wie junge Kagen im Meer zu erstänken.

Er wurde allein in einer Rabine ju zwei Betten unterges bracht, und bald darauf faß er, aufs beste bedient, an dem einen Ende der hufeisenformigen Tafel im Speisesaal. Man aß und trank, aber es ging, da das eigentliche Diner schon vorüber war, nicht sehr lebhaft zu in dem niedrigen, weiten, leeren Raume, unter der kleinen Gesellschaft der Nachzügler: weil jeder ermüdet und hinreichend mit sich selber beschäftigt war.

Während des Effens wurde es Friedrichen schwer, sich vors justellen, daß er nun wirklich auf der Fahrt nach Amerika, ja überhaupt auf einer Fahrt begriffen war. Das kaum bemerkliche, leise Erbeben des Gebäudes, in dem er war, erschien zu gering, um als Begleiterscheinung einer Fortbewegung gedeutet zu werden. Es kam ihn, als er seiner Gewohnheit gemäß einige Gläser Wein zu sich genommen hatte, eine Empfindung ruhevollen Beschagens an, ein wohliger Justand der Erschöpfung. Wie wunderlich, dachte er, im sicheren Vorgesühl eines sessen Wuhafs, daß ich seit Wochen, ja Wonden zum ersten Wal, gerade hier, auf diesem rasslosen Ozeandurchpflüger, Stunden der Ruhe und der Entsspannung sinden soll.

Er hatte benn auch zehn Stunden lang wie ein Kind in der Mutter Wiege geschlafen, als er die Augen wieder öffnete und immer noch etwas wie einen seligen Frieden empfand. Sein erster Gedanke war jenes Mädchen, das nun auf viele Tage und Nächte hinaus durch die gleiche, geräumige, schwimmende Herberge zu Leid und Freude mit ihm verbunden blied. Friedrich streichelte über die Wände, die gleichfam ein leitendes Medium wurden, durch das er mit der Geliebten in Berührung fam, und aus dem der lebendige Odem ihres Wesens in ihn einströmte.

Friedrich befand fich im Speifefaal, wo ihm das reichliche Frühftück ferviert wurde, das er mit herzhaftem Uppetit genoß. Ich habe geschlafen, sagte er sich und, wie in einer beliebigen Nacht, im Zustande der Betäudung gelegen, und bin dabei an zweihundert Meilen über den Atlantischen Dzean vorgedrungen. Wie eigentumlich, wie sonderbar!

Friedrich verlangte die Paffagierlifte, und als er darauf zwei Namen entdeckte, die zu finden er mit volltommener Sicherheit voraussesten mußte, schraf er zusammen, ward bleich und betam herzlopfen.

obald Friedrich von Rammacher die Namen Hahlstein und Lochter gelesen hatte, faltete er die Liste jusammen und blickte sich um. Es mochten fünfzehn die zwanzig Personen, Damen und Herren, im Saale versammelt sein, die alle mit Effen beschäftigt waren, oder den Stewards ihre Frühsstüdss wünsche kundgaben. Aber Friedrichen kam es vor, als ob sie alle zu keinem anderen Zwecke da waren, als ihn zu belauern und zu beobachten.

Der Speisesaal nahm die ganze Breite des Schiffes ein, und seine Luten verfinsterten sich von Zeit zu Zeit durch Wogen, die sich dagegenwarfen. Friedrichen gegenüber saß ein Herr in Schiffsuniform, der sich ihm als Schiffsarzt vorstellte. Es ents wickelte sich sogleich ein Fachgespräch sehr lebhafter Urt, trosdem Friedrich nicht bei der Sache war. Er konnte nicht schlässig dars über werden, wie er sich bei der ersten Begegnung mit Hahle siröms verhalten sollte.

Er half sich durch einen Selbstbetrug, indem er fich sagte, daß er gar nicht der kleinen hahlstrom wegen gekommen ware, sondern, daß er die Reise in die neue Welt wirklich nur anges treten habe, um seinen besonders lieben Freund Peter Schmidt zu besuchen und New York, Chicago, Washington, Boston, den Pellowstone Part und die Katarakte des Riagara zu sehen. Er wollte das auch den Hahlströms mitteilen und übrigens ihnen gegenüber den Zufall für diese sonderbare Begegnung verants wortlich machen.

Er merkte, wie er innerlich mehr und mehr an Haltung ges wann. Die Joolatrie der Liebe nimmt im Justand der Trennung von dem Idol zuweilen einen verhängnisvollen Umfang an. So hatte Friedrich mahrend seines Aufenthalts in Paris in einem Zustand beständigen Fiebers gelebt, und seine Sehnsucht war auf ein unerträgliches Maß gestiegen. Es hatte sich um das Bild der kleinen Hahlstom ein Nimbus gelegt, der das innere Auge

Friedrichs auf eine so zwingende Weise bewundernd auf sich zog, daß er für alles andere buchstäblich erblindete. Diese Illusion war plotlich geschwunden. Er schämte sich, fand sich geradezu lächerlich, und wie er aufstand, um zum ersten Wale hinauf an Deck zu gehen, war es ihm gar nicht anders zu Mut, als ob er sich aus engen drückenden Kesseln befreit batte.

Dieses Gefühl der Freiheit und der Gesundung sleigerte sich, als der salzige Lustzug oben ihm herzerfrischend ins Innere drang. Mönner und Frauen lagen auf Rlappstühlen in einem bedauernse würdigen Zustand ausgestreckt. Ihre Gesichter hatten den grünen Zug einer tiesen Gleichgultigkeit, und erst an diesen Erscheinungen merkte der junge Arzt, daß der "Roland" nicht mehr durchaus gelassen durch glattes Wasser glitt, sondern schon merklich rollte und stampste. Zu seiner eigenen Verwunderung spürte Friedrich selber nicht das geringste von der gefürchteten Geefrankheit.

Er ging um den Damenfalon herum, am Eingang einer Extrafabine vorüber und gab sich unterhalb der Rommandobrücke dem stählernen, salzigen Seewinde preis. Unter ihm, bis gegen die Spige des Schiffes hin, hatten es sich die Passagiere des Zwischendecks bequem gemacht. Der "Roland", der wie es schien mit Bolldamps lief, gelangte trobbem wohl kaum zur Entsaltung seiner vollen Geschwindigkeit. Die langen Wogenzüge, die der Wind ihm entgegensührte, hinderten ihn. Es war eine zweite Rommandobrücke, wahrscheinlich für den Notsall, über dem unteren Deck errichtet, und Friedrich fühlte angesichts des tanzenden Schiffes plöglich die flarke Verlockung, oben auf dieser leeren Brücke zu stehen.

Raturlich erregte er einiges Aufsehen, als er unter bie 3wischenbeckler hinab und bann auf eisernen Sproffen empor in die jugige Sohe der eisernen Brude troch und sich dort oben im Luftstrom auffielte: aber das fummerte ihn fürs erste nicht. Es war ihm auf einmal so toll, so erfrischt, so erneuert ju Mut,

als ob er weder jemals Grillen gefangen, noch unter ben Launen einer nervenfranken Sattin gelebt, noch im flodigen Winfel einer Provinz praktiziert hatte. Niemals hatte er, wie es ihm vorlam, Bakteriologie fludiert, noch weniger damit Fiasko gemacht. Er war niemals auf eine folche Weise verliebt gewesen, wie es noch kurz vorber den Anschein gehabt batte.

Er lachte, ben Kopf vor dem ftarten und frifchen Strome bes Windes juruckgelehnt, fog gierig den falzigen hauch und war genefen.

In diesem Augenblick scholl ein allgemeines wildes Gelächter vom Zwischendeck ju Friedrich heraus, gleichzeitig peitschte ihm etwas, das er weiß und gewaltig vor dem Bug des Schiffs hatte aufbaumen sehen, ins Gesicht, so heftig, daß er beinahe erblindete, und er fühlte, wie er, durchnäßt bis aufs hemd, rieselnd von Wasser, im Luftjug fland. Die erste Welle war übers gesommen.

Eben noch war ihm gewesen, als habe er das Wifingertum als den echten Beruf seines Lebens ausgesunden, und schon troch er, innerlich fröstelnd und zitternd, unter allgemeinem Gelächter, die eiserne Leiter wieder hinab. Er hatte noch seinen grauen runden Hut, einen sogenannten Praline, auf dem Ropf. Sein Paletot war innen gesteppt und mit Atlas gefüttert, er trug Glaces, elegante Stiefel aus dunnem Chevreaus Leder, mit Anöpfen daran. Alles dieses war jest mit kalter salziger Lauge getränkt worden. Die Passagiere des Zwischenders, durch die er, hinter sich eine feuchte Spur lassend, einen nicht gerade rühmlichen Abzug nahm, frümmten sich. Witten in seinem Arger aber redete Friedrichen eine Stimme an, die ihn sogar mit Namen nannte. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als er aufblickend einen Rerl aus der Leuscheuer zu erkennen glaubte, der wegen Trunks und allerlei Unredlichkeiten im übelssen Ruse stand.

"Bille, find Sie's?" "Jawohl doch, herr Dottor."

IX. 6

Wilfe hatte einen Bruder in den New England States von Nordamerika, den er aufsuchen wollte. Er behauptete, die "Menschbeit" in seiner heimat sei niederträchtig und undankbar. Zu hause scheu und mistrauisch, sogar dem Arzt gegenüber, der ihm seine letzte Stichwunde am hals behandelt hatte, ward er hier, mit andern auf den Wogen des großen Wassers schwimmend, offen und redselig wie ein gutgeartetes Kind.

"Sie haben auch keinen Dank gehabt, herr Doktor", fagte er schließlich in den breiten vokalreichen Lauten seiner Mundart und gablte Friedrichen eine Menge diesem unbekannt gebliebene Fälle auf, wo ihm Gutes durch üble Nachrede vergolten worden war. Er meinte, daß die von Plassenberg und Umgebung, wo Friedrich gewohnt und praktiziert hatte, solcher Leute, wie er und der Doktor seien, nicht würdig wären. Für solche Leute sei der rechte Plat im Lande der Freiheit, Umerika.

Burückgefehrt auf bas Promenabenbeck wurde Friedrich burch ben blonden Rapitan bes "Noland", herrn von Reffet, in höchsteigener Person gestellt. Er fagt ihm einige freundliche Worte.

Die Rabine, in der sich Friedrich umzog, war, nun das Schiffsch stärker bewegte, ein problematischer Aufenthalt. Eine runde, durch dickes Slas verschlossene Luke gab ihr das Licht. Sobald sich die Wand, in der sich die Luke befand, erhob und wie ein schräges Dach nach innen legte, siel durch die Luke aus dem zerrissenen himmel Sonnenlicht auf das gegenüberliegende, untere Mahagonis Bett: hier aber, auf dessen Rante sigend, suchte sich Friedrich sessignabette — den Ropf gebeugt, sonst sieß er an das obere Bett! — und krampsbast bemüht, die weichende Kücks wärtsbewegung der hinterwand nicht mitzumachen. Die Rabine befand sich im Turnus jener Bewegung, die man das Rollen nennt, und Friedrichen mußte es manchmal vorkommen, als werde die Lukenwand zum Plasond und dieser zur rechten Seitens

wand, dann wieder, als werde die Bettwand jum Plasond, hins gegen dieser jur Lusenwand, wobei denn die wirkliche Lusenwand sich, als wollte sie ihn jum Aufspringen einladen, sast wagerecht vor seine Füse schob: ein Augenblick, in dem natürlich die Luke ganz unter Wasser und die Kabine versinstert war.

Es ift nicht leicht, fich in einem Zimmer, bas fo in Bewegung ift, aus, und anjugieben. Und barüber, bag es, feit er es bor einer Stunde verlaffen batte, fo in Bewegung geraten tonnte, war Rriedrich einigermaßen erflaunt, Stiefel und Beintleiber aus dem Roffer nehmen oder über Ruge und Beine gieben mar bier eine turnerifche Satigfeit, fo bag er unwillfurlich barüber ins lachen geriet, und Bergleichungen anftellte, woran fich fein Lachen immer erneuerte. Man fann nicht fagen, bag biefes Lachen von Bergen fam. Er fagte, achgend und arbeitend, folche und abnliche Borte ju fich: Dier wird meine gange Perfonlichfeit burchgefcuttelt. Ich irrte mich, ale ich annahm, bag es mabrend ber letten zwei Jahre fcon gefcheben fei. 3ch bachte: bein Schids fal fchattelt bich. Dun werben mein Schickfal und ich geschattelt. 3ch glaubte, ich batte Tragif in mir. Run poltere ich mit meiner gangen Tragodie in diefem fnifternden Raften umber und werbe bamit vor mir felbft entwürdigt. - 3ch habe die Bewohnheit, über alles und jedes nachzudenten! Ich bente jum Beifpiel über ben Chiffsichnabel nach, ber fich in febe neue Boge begrabt. 3d benfe über bas lachen ber 3mifdenbedler nach, Diefer armfien Leute, benen es, glaub ich, nicht locker fist und die es mir alfo als Bobitat verdanten! 3ch bente über ben Lump, ben Bilfe nach, ber ju Saufe eine budlige Rabterin gebeiratet, um ibr Erfpartes gebracht und täglich mifbanbelt bat, und ben ich foeben beinahe umarmt batte. Ich bente über ben blonden, teutonischen, etwas weichlichen Rapitan von Reffel nach, diefen nur etwas ju gedrungenen, fconen Mann, ber überdies bier unfer abfoluter Berricher und Ronig ift und bem man vertraut auf ben erften

Blid. Und schließlich benke ich über mein eigenes fortwährenbes Lachen nach und gestehe mir, daß Lachen nur in den allerfeltensten Källen geistreich ist.

Auf solche und ahnliche Art und Weise seite Friedrich sein inneres Zwiegespräch eine Weile fort, wobei auch jene Leidenschaft im Lichte der dittersten Fronie erschien, die ihn zu dieser Reise veranlaßt hatte. Er war nun wirklich vollsommen willenlos, und in diesem Zustand, im engen Kafig, auf hohen Wogen des Ozeans, schien es ihm, als werde ihm in derbster Form das Verfahren des Schicksals und seine eigene Ohnmacht vorgehalten.

Es war immer noch eine erhebliche Anzahl Menschen an Deck, als Friedrich oben wieder erschien. Man hatte die Liegestühle ber Kranken oder Siestahaltenden an den Rassitenwänden sests semacht. Die Stewards boten Erfrischungen an. Es war nicht uninteressant zu sehen, wie sie mit sechs, acht vollen Limonadens gläsern über das großartig schwingende Deck balancierten. Friedrich sach siegeblich nach Hahlström und Lochter um.

Nachdem er einige Zeit mit aller gebotenen Borsicht bin und ber die ganze Länge bes Decks ausgemessen hatte, bemerkte er die hübsche Englanderin, die er zuerst im Readingroom des Hotels zu Southampton gesehen hatte. Sie hatte es sich mit Decken und Pelzwerf an einem gegen den Wind gedeckten Platz bequem gemacht, der durch den nahen Schornstein erwärmt wurde. Ein sehr beweglicher junger Mann saß neben ihr und machte den Ritter. Er sprang plöglich auf und begrüßte Friedrich. Run hatte dieser zwar den Namen des Jünglings, Hans Füllenberg, bis jest, wie er meinte, noch nicht gehört, aber der flotte junge Mensch wußte glaubhaft zu machen, daß er gemeinsam mit Friedzrich in einer bestimmten Abendgesellschaft gewesen war. Er begab sich nach irgendeinem EisenbergwerfeDistrift in der Nähe von Vittsburg in Pennsplvanien.

Miffen Sie benn, herr von Rammacher," fagte er ploglich, "daß die kleine habistrom ebenfalls bier auf dem Schiffe ift?"
"Bas benn fur eine habistrom?" fragte Friedrich.

Nans Füllenberg konnte fich gar nicht genug darüber wundern, baß Friedrich die kleine hablstrom vergeffen habe. Er glaubte, sich boch genau ju erinnern, Friedrich gesehen ju haben, als die kleine hablstrom im Kunftlerhaus ju Berlin ihren Tang getangt batte.

"Benn Sie ihn nicht gefeben haben, herr von Rammacher, so haben Sie wirklich viel verfaumt," fagte ber junge berlinische Bentleman; "erstens hatte die kleine habistrom, als fie erschien, sehr wenig an, bann aber war, was fie machte und vorführte, wirklich bewundernswert. Es herrschte barüber nur eine Meinung.

Man trug querft eine große tanftliche Blume herein. Die kleine hablftrom licf auf die Blume qu und roch daran. Sie tat das mit geschloffenen Augen, nachdem sie vibrierend, wie mit den Flügelchen einer Biene, und geschloffenen Auges die Blume gesucht hatte. Ploglich schlug sie die Augen auf und erstarrte qu Stein. Auf der Blume saß eine riefige Kreugspinne. Run floh sie in den entferntesten Wintel des Raums quruck. Schien es anfangs, als schwebe sie ohne Schwere über die Erde bin, so war die Urt, wie das frasse Entsesen fie nun durch den Raum geblasen hatte, noch mehr dazu angetan, sie als unwirklich ers scheinen qu lassen."

Friedrich von Rammacher hatte das Madchen, außer bei jener Matinee im Rünftlerhaus, achtzehnmal ihren furchtbaren Tanz tanzen sehen. Bahrend der junge Füllenberg ihn mit "famos", "großartig", "foloffal" und ähnlichen Kraftworten herauszustreichen versuchte, erlebte er ihn bei sich wiederum. Er sah, wie sich der kindliche Körper, nachdem er eine Beile gezittert hatte, der Blume auss neue annäherte, und zwar nach den Ahpthmen einer Mufit, die durch Tam/Tam, Becken und Flöte ausgeführt wurde. Diese

zweite Annäherung geschah durch 3wang, nicht durch Lüsternheit. Die Tänzerin hatte das erstemal seine dustende Strömungen in der Luft als Spuren benutzt, die nach dem Quell des Aromas hinleiten konnten. Ihr Mund war dabei geöffnet geblieben. Die Klügelchen ihres Näschens hatten vibriert. Das zweitemal zog ein grausiges Etwas sie an, das ihr abwechselnd Furcht, Entssehen und Neugier erregte, wobei sie die Augen weit offen hielt und nur manchmal, um nichts zu sehen, angstvoll mit beiden Sänden bebeckte.

Alle Furcht aber schien fie mit einem Mal abzustreifen. Sie hatte sich ohne Grund geangstigt und nun erkannt, eine unbes wegliche dicke Spinne sei im Grunde für ein Geschöpf mit Flügeln nicht gefahrbringend. Und dieser Teil ihres Tanges war von großer Anmut und brollig überquellender Lusigsfeit.

Nun begann eine neue Phase des Tanzes, die sich nachdenklich einleitete. Die junge Tanzerin wollte sich, scheinbar in einem Zusstande gesättigter Tanzlust, nach genossenem Blumenrausch, mit Bewegungen wohliger Müdigkeit zur Ruhe begeben, als sie hie und da an ihrem Körper etwas wie Fäden eines Spinngewebes abstreiste. Dies war zuerst eine stillversonnene Tätigkeit, in die jedoch mehr und mehr eine sonderdare Unruhe kam, die sich allen Zuschauenden mitteilte. Das Kind hielt inne, dachte nach und wollte sich einer gewissen Besorgnis wegen, die ihm aufgestiegen war, anscheinend selbst auslachen. Im nächsten Augendlick aber erbleichte es und tat dann einen erschrockenen und sehr tunstvollen Sprung, als ob es aus einer Schlinge herauswollte. Der manadisch geworsene Schwall ihres weißblonden Haares ward hierbei eine lodernde Flut, und das Ganze ein Andlick, der Ruse der Bewunderung auslösse.

Die Flucht begann, und nun war das Thema des Tanges — der übrigens unter dem Titel "Mara, oder das Opfer der Spinne" ging — die Fiftion, als ob Mara mehr und mehr in

bie Faben ber Spinne verwickelt und folieflich barin erbroffelt murbe.

Die kleine Sahlström befreite den Fuß und fand ihren Sals von der Spinne umschnurt. Sie griff nach den Faben an ihrem Salse und fand ihre Lande eingeschnurt. Sie riß, sie bog sich, sie entschlüpfte. Sie schlug, sie raste und verwickelte sich nur immer mehr in die furchtbaren Faben der Spinne hinein. Endslich lag sie jum Holz umschnurt, und man fühlte die Spinne ihr Leben aussaugen.

a sich Friedrich von Rammacher nach der Meinung des jungen Füllenberg nicht hinreichend für die kleine Tängerin Hablikrom erwärmte, nannte er einige andere Berliner Berühmte beiten der jüngsten Zeit, die ebenfalls auf dem "Roland" die Reise nach den Bereinigten Staaten machten. Da war der Ses heimrat Lars, ein in Runstreisen wohlbekannter Mann, der dei staatlichen Ankäusen von Werken der Malerei und der Plastis mitzusprechen hatte. Er ging nach Amerika, um dortige Samms lungen zu studieren. Ferner war Professor Toussaint da, ein bekannter Bildhauer, der in einigen deutschen Städten seine Dentsmäler aufgestellt hatte, Werke von einem übel verwässerten Bers ninischen Seist. Toussaint, erzählte Füllenberg, brauche Geld. Er brauche eigentlich jenes Geld, das seine Gattin verbraucht habe.

"Benn er den Fuß auf amerikanischen Boden fest," meinte Hans Küllenberg, der mit dem gesellschaftlichen Klatsch Berlins gleichsam geladen war, "so hat er nicht soviel im Beste, um auch nur die Hotelrechnung der ersten drei Tage zu begleichen."

Faft im selben Augenblick, als Friedrich den Bildhauer, ber, in einem Triumphfluhle liegend, die Bewegungen des "Roland" mitmachte, ins Auge faste, wurde ein sonderbarer Mann ohne

Urme von einem Burschen, der ihn am Rockfragen hielt, über Deck geführt und sorgsältig durch eine nahegelegene, kleine Tür in das Rauchzimmer hineinbugsiert. "Es ift ein Artist," erklärte der junge Berliner dem Arzte, "er wird in dem New Yorker Bariete von Websier- und Forster austreten."

Einige Stewards balancierten über bas Ded. es wurde in großen Taffentopfen beiße Bouillon an Die froftelnben Daffagiere ausgegeben. Dachbem ber junge Berliner feine Dame mit Brube verforgt batte, ließ er fie figen und begab fic mit Friedrich ins Raudzimmer. Dier berrichte naturlich garm und Qualm, und auch die beiben herren gundeten ihre Bigarren an. In einem Winfel bes fleinen Raums murbe Stat gebrofchen, an mehreren Difchen in beutscher und englischer Sprace politifiert. Wilhelm, ber Schiffsargt, erfcbien, ben Friedrich bereits beim Frub: fluct fennengelernt batte. Er fam von ber Morgeninspeftion bes gesamten Zwischenbecks. Er nahm an Friedrichens Seite Plas. Zweibundert ruffifche Juden maren im Zwischended, Die nach ben Bereinigten Stagten ober nach Rangba auswanderten. Dagu famen breifig polnifde und ebenfoviele beutiche Familien, biefe fowohl aus bem Guben, wie aus bem Morben und bem Dften bes Reiches. Dofter Wilhelm lub ben Rollegen ein, am folgenden Tage bie Infpettionstour mitjumachen.

Der Ton in dem kleinen Rauchzimmerchen war der des Frühfchoppens, wie er in Bierstuben üblich ist: das heißt, die Männer ließen sich gehen, und die Unterhaltungen wurden mit lauten Stimmen geführt. Auch entwickelte sich jener derbe Humor und jene geräuschvolle Lustigseit, bei der den Männern die Zeit versliegt; und die sehr vielen eine Art Betäubung und somit eine Art des Ausruhens in der Dehe des Daseins ist. Friedrich sos wohl als Doktor Wilhelm waren diesem Treiben nicht abgeneigt das ihnen, aus ihren Studienzeiten gewohnt, Erinnerungen aller Art belebte und nahe brachte.

Dans Füllenberg fand fich fehr bald burch bie Gefellschaft ber beiden Arzte gelangweilt, die seiner auch übrigens fast vers geffen hatten, und schlich fich zu seiner Dame zurud. Er sagte zu ihr: "When Germans meet, they must scream, drink till they get tipsy and drink "Bruderschaft" to each other."

Dottor Bilhelm schien auf den Ton in diesem Rauchzimmer stolz zu sein. "Unser Kapitan," erklärte er, "halt streng darauf, daß unsere Herren hier ungestört bleiben und die Gemütlichkeit keinen Abbruch erfährt. Mit anderen Worten, er hat es sich in den Kopf geset, Damen unter keiner Bedingung zuzulassen!" — Der Raum hatte zwei metallene Türen, die eine nach Backbord, die andere nach Steuerbord. Wenn eine davon geöffnet wurde, so mußte der Gehende oder Kommende mit der Bewegung des Schiffes und dem Druck des herrschenden Windes sedesmal einen lebhaften Kampf bestehn. Gegen die elste Stunde, wie täglich bei leidlichem Wetter um diese Zeit, slieg, in großer Ruhe, die massive Gestalt des Kapitäns von Kessel herein. Nachdem die üblichen Fragen nach Wind und Wetter, guten oder schlimmen Reiseausssichten einige freundliche, aber farge Untworten des Herrn Kapitans gezeitigt hatten, nahm er am Tische der Arzte Plag.

"An Ihnen ist ja ein Seemann verloren gegangen!" wandte er sich an Friedrich von Rammacher, und dieser erwiderte: er musse leider vermuten, der Rapitan irre sich, denn er, Friedrich, habe von der einen Seewassertause vollsommen genug und sehne sich nicht nach einer zweiten. Ein Lotsenboot hatte vor einigen Stunden, von der franzbsischen Ruse der, die letzten Neuigseiten gebracht. Ein Schiff der Hamburg-Amerika-Linie, der erst seit einem Jahre in Dienst gestellte Doppelschraubendampfer "Nordmania", hatte bei der Rücksahrt nach Europa Havarie gehabt und war, etwa sechshundert Seemeilen von New York, umgekehrt und nun, ohne weiteren Unfall, wiederum in Hobosen angelangt. Eine sogenannte Springslut oder Springwelle (waterspout) hatte

sich aus dem verhältnismäßig ruhigen Meer plöglich neben dem Schiffe erhoben, und die gewaltige Wassermasse, herniederstürzend, hatte den Damensalon, die Diele des Damensalons und die des nächstsolgenden Decks bis zur Tiefe durchgeschlagen, wobei das Klavier aus dem Damensalon bis in den Schiffsraum hinunters geschleudert worden war. Dies und anderes erzählte in seiner ruhigen Weise der Kapitan. Und weiter, daß Schwenninger in Friedrichsruh bei Bismarck sei, deffen Tod man jest stündlich befürchten musse.

Puf dem "Roland" war das internationale Gong noch nicht eingeführt. Ein Trompeter schmetterte ein helles Signal durch die Rasutengänge und über Deck, zum Zeichen, daß man sich in den Speisesaat zu Tische begeben möge. Das erste dieser Trompetensignale erscholl durch das Rlagen des Windes in die enge, lärmende, überfüllte Rauchtabine hinein. Der Bursche des Mannes ohne Arm erschien, um seinen herrn zurückzugeleiten. Friedrich hatte mit viel Interesse das Betragen des herrn ohne Arme verfolgt: er war von außergewöhnlicher Frische und geistiger Regsamfeit; er sprach Englisch, Französisch und Deutsch mit der gleichen Geläusigkeit und parierte, zur allgemeinen Freude, die schnodderigen Redensarten eines jungen und gedenhasten Ameristaners, dessen Respektlosigkeit sogar vor der geheiligten Person des Kapitäns nicht haltmachen zu wollen schien.

Die Tafel im Speifefaal war in Form eines Dreizacks aufgestellt. Der geschlossene Teil ber Gabel lag nach ber Spige bes Schiffes zu, die drei Zinken waren nach rückwärts gerichtet. Dier, am Ende der mittelsten Zinke, war, von einer Art Ramingesims und einem Wandspiegel, die blaubefrackte elegante Gestalt bes Oberstewards Pfundner aufgerichtet. Herr Pfundner, zwischen vierzig und fünfzig alt, glich mit seinem weißen, sorgsam gebrannten

haar, das gepudert schien, einem haushofmeister aus Ludwigs des Bierzehnten Zeit. Wie er mit gerade gerichtetem haupt den schwebenden und bewegten Saal überblickte, schien er zugleich der besondere Trabant des Rapitans von Reffel zu sein, hinter dem er stand und der, am Ende der mittelsten Zinke siend, zus gleich der Wirt und vornehmste Gast der Tafel war. In seiner Rabe sasen der Lafel war. In seiner Rabe sasen der Lafel war. Zu seinst offizier. Da der Lerr Rapitan an Friedrich Gefallen gefunden hatte, ward ihm ein Plat neben Doktor Wilhelm eingeraumt.

Rachdem etwa die Salfte der vorhandenen Plage befett waren, flolperten die Rartenspieler aus der Rauchtabine herein, und die Stewards begannen nun, auf Rommando, den Dienst ju versehen. In der Segend der Rartengesellschaft knallten nach kurzer Zeit die Sektepfropsen. Alls Friedrich flüchtig den Blick dorthin richtete, hatte er plötzlich herrn hahlström erkannt, der aber ohne die Lochter erschienen war. Bon einer Art Galerie herunter scholl ununterbrochen Taselmufik. Auf dem Ronzertsprogramm, das den Ramen des Schiffes, das Datum und einen Mandoline zupfenden Reger in Frack und Inlinder zeigte, waren sieben "Piecen" aufgeführt.

mmer noch wurde der Borderteil des Schiffs und mit ihm der Saal, samt Tischen, Tellern und Flaschen, samt den taselnden Herren und Damen und den bedienenden Stewards, samt den gekochten Fischen, Gemüsen, Braten und Mehlspeisen, samt der Musikkapelle und samt der Musik abwechselnd hoch über einen Wasserberg hinausgehoben und dann talab, in die Tiese der nächsten Woge versenkt. Die gewaltige Arbeit der Maschine durchbebte das Schiff, und die Wände des Speiscsaales hatten einstweiten noch, mit fünfzehn Meilen Geschwindigkeit durch die Salzslut gedrängt, den ersten Anprall des widerstrebens den Elementes auszuhalten.

Man taselte bei elektrischem Licht. Die graue Helle bes wolfigen Wintertages, die überdies von dem Ansprung der gurz gelnden Fluten gegen die Lufen aller Augenblick ausgeschlossen wurde, hätte den Raum nicht hinreichend zu beleuchten vermocht. Friedrich genoß die verwegene Situation, gleichsam in einem Walfischbauch bei frivoler Musit sestlich zu taseln, — diese ganz ungeheuere menschliche Dreistigseit, lächelnd und überwältigt von Staunen. Bon Zeit zu Zeit stieß das gewaltige Schiff in seiner stetig verfolgten Bahn auf augenblicklichen Widerstand. Eine gewisse Rombination entgegenwirkender Kräste richtete sich gegen die Spise des Schiffs, wo sie die Wirkung eines festen Körpers, ja zuweilen beinahe einer Klippe, hervorbrachte. In solchen Augensblicken schwieg dann immer der Lärm des Gesprächs, und viele bleiche Gesichter sahen sich nach dem Kapitan oder nach der Spige des Schiffes um.

Allein, herr von Reffel und seine Leute waren in ihre Mahls zeit vertieft und achteten dieser Erscheinung nicht, die das Schiff für Augenblicke zu einem bebenden Stillstand brachte. Sie aßen oder sprachen fort, wenn etwa, wie bsters geschah, der Burf. Druck oder Sprung einer Wassermasse schiedendar die Wande durchbrechen wollte. Dieses mächtige, nur durch eine lächerlich dunne Wand ausgeschlossene, zornige Element, das mit erstickter Wut, haßgurgelnd, dumpf hereindonnerte, schien die Seeleute nicht zu beunruhigen.

Friedrichs Blick mard immer wieder von der langen Seftalt Sahlströms angezogen. Neben ihm faß ein etwa fünfunddreißig; jähriger Mann, mit dichtem Schnurrbart, dunflen Wimpern und Augen, die manchmal einen scharfen, ja stechenden Glanz zu Friedrich herüberfandten. Dieser Mensch beängstigte Friedrich. Es war zu bemerfen, daß der schon leicht ergraute Hahlström, den man jedoch noch immer für einen schönen Mann gelten lassen mußte, sich mit gnädiger Miene von dem Fremden den Dof machen ließ.

"Kennen Sie diesen blonden, langen Herrn, Kollege?" Friedrich erschraf und vergaß das Antworten. Er blidte nur Dottor Wilhelm, der gefragt hatte, hilflos an. "Es ist nämlich ein Australier, namens Hablström," suhr dieser fort, "der uns früher ins Handwert gepfuscht hat. Ein sonderbarer Wensch außerdem. übrigens reist er mit einer Lochter, einem nicht uninteressanten Balg, das aber fürchterlich an der Seetrantheit leidet und sich seit der Abfahrt von Bremen noch nicht aus der horizontalen Lage erhoben hat. Der Schwarze, der neben Hablström sitzt, scheint, sagen wir, na, ihr Onkel zu sein."

"Rollege, was gebrauchen Sie eigentich für Mittel gegen bie Seefrantheit?" Mit diesen Borten suchte Friedrich, beimlich erschredt, bas Gesprach abzulenten.

Sie hier, lieber Dottor? Ich traue ja meinen Augen nicht!"
Mit diesen Borten fühlte sich Friedrich am Fuß der Rajuttreppe, als er gerade das Deck erklimmen wollte, von hablström angehalten.

"herr habiftrom! das ift ja ein fonderbarer Zufall, mahrs haftig, das ift ja beinahe, als wenn tout Berlin fich verabredet batte, nach Amerika auszuwandern." So und auf abntiche Weife beuchelte Friedrich überraschung, in etwas geschraubter Lebbaftigfeit.

"Baumeister Achleitner aus Wien!" herr Achleitner, jener Mann mit den siechenden Augen, ward hiermit durch hahlström vorgestellt. Der Baumeister lächelte intereffert und hielt sich dabei, um nicht durch die Bewegung des Schiffes gegen die Bande geschleudert zu werden, trampfhaft an der meffinguen Treppengelanderstange.

Auf den ersten Treppenabsat mandete die Tar eines etwas bufteren Rauchsalons. Eine Polsterbant lief an den braungetäfelten Banden herum, und man fonnte durch drei oder vier Fenster in bas Quirlen und Brodeln ber Bellen binausbliden. gangen ovalen Raum gwifchen ben Polftern fallte ein buntel ge: beigter Tifd. "Eine geradezu grafliche Bude, in der einem angft und bange wird", fagte Sablftrom. Im nachften Mugenblick rief ibn eine trompetenabnliche, lachenbe Stimme an. "Wenn wir fo beibleiben, verfaumt Ihre Tochter bei Bebfter und Forfter ihren fontraftmäßig erften Tag und ich mit, befter Sahlfirom. Diefes Sauwetter ift ja fürchterlich. Wir machen mabrhaftig feine acht Anoten. Rehmen Gie fich in acht, daß Ihre Tochter nicht etwa noch obendrein Konventionalftrafe gablen muß. 3ch bin ein Dier! 3ch tann acht Tage in Salgmaffer liegen und flerbe nicht. Wenn wir am erften Rebruar - wir haben beute ben fünfundzwanzigften - abende acht ihr in Sobofen feftmachen, fo tann ich um neun quietscherennat auf bem Pobium bei Bebfter und Forfter ftebn. Das tann Ihre Tochter nicht, befter Sablftrom."

Friedrich betrat mit den herren das Rauchzimmer. Er hatte in dem Sprecher bereits den Mann ohne Arme erfannt. Dieser Krüppel war, wie Friedrich später durch hablistem ersuhr, welts bekannt. Sein einfacher Name, Artur Stoß, hatte seit mehr als zehn Jahren auf den Affichen aller großen Städte der Erde geprangt und eine zahllose Menge in die Theater gezogen. Seine besondere Kunst bestand darin, alles das, wozu andere ihre hande gebrauchen, mit den Küßen zu tun.

Artur Stoß nahm das Mittagemahl. Man hatte es ihm in diefem wenig benutten Naum ferviert, weil es unmöglich ift, einen Mann, der Gabel und Meffer mit den Zehen zu faffen gezwungen ift, an der gemeinfamen Tafel effen zu laffen. Bie Artur Stoß mit feinen entblößten, fauberen Füßen Gabel und Meffer zu gebrauchen verstand und trot der starfen Bewegung des Schiffs, mahrend er bei bestem humor die wisigsten Sachen sagte, Bissen um Bissen im Munde verschwinden ließ, das hatte

für die drei herren durchaus den Wert einer Schaustellung. Abrigens sing der Artist alsbald herrn hahlstrom und seinen Begleiter auf eine mitunter etwas bisstige Weise zu soppen an, wobei er mit Friedrichen Blicke wechselte, als ob er diesen weit bober einschätze. Solche Attacken bewogen denn auch die beiden herren, sich nach kurzer Zeit an Deck zu verziehen.

"Ich beife Stof!" - "Bon Rammader!" - "Es ift foon von Ibnen, bag Gie mir etwas Gefellichaft leiften. Diefer Sablftrom und fein Trabant find wiberlich. 3ch bin feit gwangig Jahren Artift, aber ich fann folche schlappe und faule Rerle, Die felbft nichts tun mogen und bafur ihre Tochter ausnugen, - fie find mir wie Brechpulver, ich fann fie nicht feben. - Dabei fpielt er ben großen Mann! Gott bewahre, er baroniffert, er ift nicht Artift! Wo wird er benn aus ben Rnochen feiner Tochter Bouillon tochen. Die Rafe boch! Sieht er einen Dufaten im Dred und jemand von Diftinftion ift jugegen, er laft ibn liegen, er bebt ibn nicht auf. Es ift nicht ju leugnen, bag er ein ges fälliges Exterieur befigt. Er hatte bas Beug, er gabe einen gang talentvollen Sochstapler ab. Er macht fich's bequemer, er lagt fich lieber von feiner Tochter und von ben Berehrern feiner Tochter aushalten. Es ift erffaunlich, wie viele Dumme es immer wieder gibt. Diefer Achleitner! geben Gie blof mal Dbacht, wie Sablfirom von oben berab, mit welcher Burbe, ben Gonner fpielt. -Sablftrom ift fruber Bereiter gemefen. Dann ift er mit einem Ralts mafferichmindel und ichwedischer Beilgymnaftit vertracht. Dann ift ihm bie Frau bavongelaufen: eine tuchtige, arbeitfame Frau, bie jest als Direftrice bei Borth in Daris ein brillantes Austommen bat."

Friedrichen jog es ju Sahlftrom binauf.

Das Borleben Dicfes Mannes, wie er es unerwartet burch Stoß erfuhr, mar ihm in Diefem Augenblick gleichgultig. Bas ber Artift in bezug auf die Dummen fagte, die nicht aussterben, jagte Friedrichen eine flüchtige Rote ins Angeficht.

Urtur Stoß murbe mehr und mehr rebselig. Er faß wie ein Uffe, eine Ahnlichfeit, die bei semandem, der die Fuße als Sande gebrauchen muß, nicht zu vermeiden ift! Und als er die Mahle zeit becndet hatte, fleckte er fich, wie irgendein anderer beliebiger Gentleman, seine Zigarre in den Mund.

"Solche leute wie Hahlström," suhr er mit knabenhaft heller Stimme fort, "sind eigentlich der gesunden und geradegewachsenen Glieder nicht wert, die ihnen unser lieber Herrgott gegeben hat. Freilich es bleibt, wenn man auch wie ein olympischer Sieger gewachsen ist, immer mißlich, wenn hier oben (er klopfte an seine Stirn) zu wenig vorhanden ist. Bei Hahlström ist leider zu wenig vorhanden. Seben Sie mich an! ich will nicht sagen, jeder andere, aber mindessens unter zehnen neun würden in meiner Lage schon als Kinder zugrunde gegangen sein. Statt dessen ernähre ich heut eine Frau, besitze eine Villa am Kahlenberge, füttere drei Kinder eines Stiefbruders durch, und überdies noch eine ältere Schwester meiner Frau. Die ältere Schwester war Sängerin und hat leider ihre Stimme versoren.

Ich bin heute schon volltommen unabhängig. Ich reife, weil ich mein Bermögen auf eine gewiffe Summe abrunden will. Benn heute der "Roland' untergeht, so kann ich sozusagen mit größter Gelaffenheit Waffer schlucken. Ich habe meine Arbeit getan, ich habe mit meinem Pfunde gewuchert: für meine Frau, für die Schwester meiner Frau und für die Kinder meines Stiefe bruders ist gesorgt."

Der Bursche des Artisten erschien, um feinen armlosen Deren jum Mittagsschlaf in die Kabine abzuholen. "Bei uns geht alles pünktlich und wie am Schnürchen", sagte Stoß, und mit bezug auf den Burschen fuhr er fort: "Er hat seine vier Jahre bei der deutschen Marine abgedient. Ich fann bei meinen Secreisen andere Leute nicht gebrauchen. Ein Mann, der mir etwas nügen soll, muß eine Basserratte sein."

ben auf Ded mar es, im Bergleich jum Bormittag, fill geworden. Friedrich batte, nicht ohne Unwandlungen von Schwindel, feinen Mantel aus ber Rabine geholt und fich, bem Eingang jur Saupttreppe gegenüber, auf einer Bant niebers gelaffen. Sablftrom mar nicht ju entbeden gemefen. Mit bochs gefchlagenem Rragen und feft in ben Ropf gebrudtem but geriet Friedrich in jenen Buffand ber Schläfrigfeit, ber fur Geereifen charafteriftifc ift. Diefer Buffand ift trop ber Schwere ber Mugenliber mit einer raftlofen Lugibitat verfnupft. Bor bem inneren Muge jagen bie Bilber. Es ift ein ewig fommenber, ewig fliebender, farbiger Strom, beffen Endlofigfeit ber Scele Martern verurfacht. Roch tofte die fpbaritifche Mittagstafel, mit ihrem Tellergeflapper, mit ihrer Dufit, in Friedrichs birn. Er borte bie Borte bes Artiften. Dun hielt ber Salbaffe Dara im Urm. Der lange Sablifrom fab ju und lachelte. Die Wogen wuchteten gegen ben Speifefaal und preften ben fnackenben Rumpf bes Schiffs. Bismard, eine ungebeuere Pangergeffalt, und Roland, ber gepangerte Rede, lachten grimmig und unters bielten fich. Friedrich fab beibe burch bas Meer maten. Roland hielt die fleine tangende Mara auf ber rechten Sand. Bin und wieder froffelte Rriedrich. Das Schiff lag fdief. Es murbe von einem fleifen Guboft auf bie rechte Geite gebruckt. Die Bogen gifchten und brauften gewaltig. Der Mbnthmus, ben bie Ums brebungen ber Schraubenwelle verurfacten, ichien Friedrichen folieflich ber eigene Rorverrhnthmus ju fein. Dan borte beutlich Die Schraube arbeiten. Immer nach einer bestimmten 3wischens geit bob fich ber hinterfleven des Schiffs über bas Baffer beraus und die Schraube begann in ber Luft ju fcnutren. Da borte Rriedrich ben Wilfe aus ber Beufcheuer fagen: "berr Dufter, wenn od be Schraube ni bricht!" Die gange Mafchine arbeitete fcblieflich, wie Friedrichen vortam, in feinem Gebirn. Buweilen rief ein Maschinift bem anbern Worte ju, IX. 7

im Mafchinenraum, und man hörte den hall von Metalls schaufeln.

Friedrich fuhr auf. Es schien ihm, er fah einen Toten, schwankend, die Rajütentreppe empor, auf sich zulausen. Genauer betrachtend, erkannte er jenen Ronfektionär, dem er bereits in Southampton begegnet war. Eigentlich glich er mehr einem Sterbenden, als er einem schon Gestorbenen glich. Er sah Friedrichen an, mit einem grauenvollen Blick der Bewußtlosigfeit, und ließ sich in den zunächst zu erreichenden, von einem Steward gehaltenen Triumphstuhl bineinfallen. Benn dieser Mann nicht unter die Helden zu rechnen ist, dachte Friedrich, so hat es nies mals Helden gegeben. Oder war es etwa nicht Peroismus, was ihn immer wieder durch das Inserno solcher Reisen hindurchs schreiten ließ?

Friedrich gegenüber, am Eingang der Treppe, stand ein Schiffsjunge. Bon Zeit zu Zeit, wenn das Signal einer Trillers pfeife von der Kommandobrücke herunterscholl, verschwand er, um von dem gerade dienstihabenden ! ffizier irgendeinen Befehl entgegenzunehmen. Oft verging eine Stunde und längere Zeit, ohne daß die Trillerpfeife erklang, und so lange hatte dann der hübsche Junge Ruhe, über sich und sein Schickfal nachzudenken.

Nachdem Friedrich erfahren hatte, daß er Mar Pander hieß und aus dem Schwarzwald flammte, tat er die naheliegende Frage an ihn: ob sein Beruf ihm Freude mache? Er gab Unts wort durch ein fatalistisches Lächeln, das die Unmut seines Ropfes noch erhöhte, aber bewies, daß es mit der Leidenschaft für den Seemannsberuf nicht weit her sein konnte.

Friedrichen kam es vor, als muffe die dauernde Leidenschaft für die See eine Fabel sein. Die Uhr zeigte drei. Er war nun erst neunzehn bis zwanzig Stunden an Bord und fand, daß der Aufenthalt schon jest eine kleine Strapaze war. Wenn der "Roland" nicht mit erhöhter Schnelligkeit seine Reise fortsetze,

so hatte er achte bis neunmal vierundzwanzig Stunden des gleichen Dafeins zu überstehen. Dann aber war Friedrich wenigstens dauernd auf dem Trockenen, der Schiffsjunge aber trat nach wenigen Tagen die Rückfahrt an.

"Benn man Dir an land irgendwo eine gute Stelle vers schaffte," fragte ihn Friedrich, "wurdest Du wohl Deinen Sees manneberuf aufgeben?" "Ja", fagte der Junge bestimmt mit bem Kopf nickend.

"Es ist ein efelhafter Subost", sagte Dottor Wilhelm, der neben der hohen Gestalt des ersten Steuermanns vorüberging. "Wenn es Ihnen recht ift, Kollege, fommen Sie mit in meine Apotheke hinein, dort konnen wir ungestört rauchen und Kaffee trinfen."

ing man bas zweite, tiefer gelegene Dect bes "Roland" entlang, so passierte man, auf der Backbordseite ebenso wie auf Steuerbord, einen gedeckten Gang. Dier hatten die Offiziere ihre Schlafzimmer, und ebendort befand sich auch die Rabine des Doftors Wilhelm, ein verhältnismäßig geräumiger Aufenthalt, der das Bett des Doftors, Tisch, Stable und einen gut einges richteten Apotheterschrant enthielt.

Die herrn hatten faum Plat genommen, als eine Schwester vom Roten Rreug erschien, die dem Dottor über eine Patientin in der gweiten Rajute lächelnd Bericht erstattete.

"Das ift fo ein Fall, Rollege," ertlarte ber Schiffsargt, als die Schwester gegangen mar, "ber sich in meiner Schiffsprazis jest jum fünstenmal wiederholt: nämlich, Mädchen, die einen Fehltritt begangen haben und, weil sie die Folgen nicht mehr verbergen tonnen, weder aus noch ein wiffen, machen Seereisen, wobei sa mit einer gewiffen Wahrscheinlichteit auf das erwinschte Ratheur zu rechnen ift. Solche Mädchen natürlich," fuhr er

fort, "ahnen nicht, daß sie bei uns typisch sind, und wundern sich, wenn unsere Stewards und Stewardessen ihnen mitunter ziemlich offenkundig die entsprechende Achtung entgegenbringen. Natürlich nehme ich mich solcher Frauensleute immer nach Kräften an, und es ist mir auch meistens gelungen, die Schiffskapitänezu bewegen, von dem etwa geschehenen Ereignis, sofern es glücks lich vorübergegangen ist, eine Anzeige nicht zu erstatten. Denn wir haben den Fall gehabt, wo eine Frauensperson, bei der die Anzeige nicht zu vermeiden war, gleich nach der Landung aufzehängt an einem Fensterwirdel ihres Hasenquartiers gefunden wurde."

Die Frauenfrage, meinte Friedrich, sei einstweiten, wenigstens, wie sie die Frauen auffasten, nur eine AlteJungfernfrage. Die Sterilität der alten Jungfer sterilifiere die ganze Bestrebung. — Und Friedrich entwickelte seine Ideen! — Aber während er dies, da ihm seine Denkresultate geläufig waren, mechanisch tat, suchten ihn allerhand qualende Borstellungen heim, die sich auf Wara und ihren Berehrer bezogen.

"Den lebendigen Reimpunkt jeder Reform des Frauenrechts," sagte Friedrich, Rauchwolken von sich blasend, mit äußerlicher Lebhaftigkeit, "muß das Mutterbewußtsein bilden. Die Zelle des tünstigen Zellenstaats, der einen gesunderen sozialen Körper darsstellen wird, ist das Weib mit Mutterbewußtsein. Die großen Resormatorinnen der Frauenwelt sind nicht diejenigen, deren Abssicht es ist, es den Männern in jeder Beziehung gleichzutun, sondern sene, die sich bewußt werden, daß jeder, auch der größte Mann, durch ein Weiß geboren ist, die bewußten Gebärerinnen der Geschlechter der Menschen und Götter. Das Naturrecht des Weibes ist das Recht auf das Kind, und es ist das allerschmachs vollste Blatt in der Geschichte des Weibes, daß sie sich dieses Recht hat entreißen lassen. Man hat die Geburt eines Kindes, sosen sieht durch einen Mann sanktioniert ist, unter den

Schwefelregen allgemeiner und öffentlicher Berachtung gestellt. Diefe Berachtung ift aber auch jugleich bas erbarmtichste Blatt in der Mannesgeschichte. Der Teufel mag wiffen, wie fie schließelich ju ihrer scheußlichen absoluten Derrschaft gekommen ift.

Bilbet eine Liga ber Mutter, wurde ich ben Frauen raten,"
fuhr Friedrich fort, "und jedes Mitglied bekenne fich, ohne aut .
Sanktion des Mannes, das heißt auf die Ehre, Rückficht zu
nehmen, praktisch und faktisch, durch lebendige Kinder, zur Mutters
schaft. Dierin liegt ihre Macht, aber immer nur, wenn sie mit
bezug auf die Kinder flolz, offen und frei flatt seige, versiecht
und mit ängstlich schlechtem Gewissen verfahren. Erobert euch
das natürliche, vollberechtigte, stolze Bewustsein der Menschheites
Gebärerinnen zurück, und ihr werdet im Augenblicke, wo ihr's
habt, unüberwindlich sein."

Doftor Wilhelm, der mit Fachfreisen Fühlung hielt, kannte Friedrichs Ramen und seine wissenschaftlichen Schickfale. Die verunglückte bakteriologische Arbeit Friedrichens, sowie ihre blutige Abfuhr und Korreftur, befanden sich in seinem Buchersach. Dennoch hatte der Rame noch einen autoritativen Klang für ihn. Er horchte gespannt und fand sich im ganzen durch den Umgang mit Friedrich geschmeichelt. Abrigens wurde Dottor Wilhelm plöstlich durch die Schwester vom Roten Kreuz abgeholt.

Die fleine, verschloffene ärztliche Einstedlerzelle, in der er sich nun allein befand, gab Friedrich Beranlassung, neuerdings über ben Sinn seiner wunderlichen Reise nachzudenken. Dabei kam siber ihn, im Genusse des Zigarettenrauchs und weil der "Roland" jetzt merklich rubiger lag, eine gewisse Behaglichkeit. Wenngleich auch dieser Behaglichkeit etwas von dem allgemeinen Nervensrausch der Seereise innewohnte. Es war und blieb sonderbar, auf einen so wunderlichen Anlas bin, mit diesem großen Menschenstransport zu gleichem Wohl und Webe verfrachtet zu sein, und nach dem neuen Erdteil befördert zu werden. Niemals im Leben

hatte er, wie jest, das Gefühl gehabt, ein willenlose Puppe des Schickfals zu sein. Aber wieder wechselten lichte mit dunklen Mussionen. Er gedachte Ingigerds, die er noch nicht gesehen hatte; und wie er die bebende Wand des niedrigen ärztlichen Konsultationsraumes ansaßte, durchdrang ihn wiederum das Glück, mit der Kleinen hinter den gleichen Wänden, über dem gleichen Riel geborgen zu sein. Es ist unwahr! Lüge! wiederholte er halblaut immer wieder: und meinte damit die Behauptung des armlosen Krüppels, daß Hahlstom die Tochter auf unchrenwerte Weise ausnüße.

Friedrich wurde durch die Rückfehr des Dottors Wilhelm fast schwerzhaft aus Träumereien geweckt. Der Schiffsarzt lachte, warf seine Müge lachend aufs Bett und sagte, er habe eben die kleine habistrom samt ihrem hunde personlich an Deck ges schleppt. Das Luderchen mache formtich Theater, wobei ihr gestreuer Pudel, namens Uchleitner, teils der Geprügelte, teils der Berbätschelte sei.

Diefe Nachricht erfüllte Friedrich mit Unruhe.

Damals, als Friedrich die fleine "Mara" jum ersten Male gesehen hatte, schien sie ihm eine Infarnation kindlicher Reins beit zu sein. Inzwischen waren allerdings Gerüchte an sein Ohr gedrungen, die den Glauben an ihre Unberührtheit ins Schwanken gebracht hatten, und solche Gerüchte waren für Friedrich die Ursache martervoller Stunden und mancher schlassofen Nacht gewesen. Doktor Wilhelm, der sich selbst für die kleine "Mara" zu interessieren schien, brachte das Gespräch auf Achleitner, der ihm vertraulicherweise eröffnet hatte, er sei mit Ingigerd Hahlestom verlobt. Friedrich schwieg. Es wäre ihm anders nicht möglich gewesen zu verbergen, wie tief er aufs neue erschrocken war. — "Achleitner ist ein getreuer Pudet", fuhr Wilhelm fort. "Er gehört zu jener hündischen Sorte von Männern, die duldssam sind noch vermöge einer anderen hündischen Sigenschaft. Er

läßt sich treten, er apportiert, er macht Mannchen und nimmt ein Zuckerstückchen. Sie könnte tun, was sie wollte, er würde boch, meiner Aberzeugung nach, immer dulbsam und von hans bischer Treue sein. Abrigens, wenn es Ihnen recht ist, Kollege von Rammacher, so könnten wir ein bischen zu den Leutchen hinaus aufs Deck, die Kleine ist spashaft! — und könnten dabei ein bischen Natur kneipen."

je kleine "Mara" lag in einem Triumphftuhl hingestreckt. Achleitner, ber, recht unbequem, auf einem kleinen Felbstuhl saß, so daß er ihr ins Gesicht bliden konnte, hatte sie, wie ein Kind, bis unter die Arme in Deden gepadt. Die untergehende Sonne, über die gewaltig schwellenden Hügelungen des Meeres herüber, beleuchtete ein liebliches, gleichsam verklärtes Gesicht. Das Deck war belebt. Bei der ruhigen Lage des Schiffes hatte sich das Bedürfnis zu promenieren geltend gemacht, und es herrschte allgemein eine frisch belebte Gesprächigkeit. Die Erscheinung der kleinen "Mara" war etwas auffällig, da sie der Schwall ihres weißblonden Haares in weichen, offenen Wellen umgab. Außers dem hatte sie eine kleine Puppe in Händen, ein Umstand, von dem sich jeder Vorübergehende immer wieder ungläubig verges wisserte.

Alls Friedrich das Madchen wiedersah, das, seit Wochen vor seiner Seele schwebend, ihm gleichsam die übrige Welt verdeckt hatte, ward seine Erregung so groß, pochte sein Herz so start gegen die Nippen, daß er, um nur die Haltung zu bewahren sich abwenden mußte. Und noch nach Sekunden ward es ihm schwer, sich klarzumachen, daß der verstlavte Zustand seines Innes ren für die Umgebung nicht ohne weiteres bemerklich sein konnte.

"Ich habe ichon von Papa gehört, daß Sie bier find", fagte bas fleine Fraulein ju Friedrich und rudte babei ihrem Pupps

chen die blaue Atlaskapotte jurecht. "Bollen Sie sich nicht ju und seinen? Achleitner, holen Sie doch bitte für Herrn von Kammacher einen Stuhl. Sie haben kurzen Prozes gemacht", wandte sie sich an Doktor Wilhelm. "Aber ich din Ihnen dankbar, daß ich hier oben sein und den Sonnenuntergang sehen kann. Sie schwärmen doch auch für Natur, Herr von Kammacher?" "Nur sür Natur," trällerte Doktor Wilhelm und wiegte sich auf den Zehenspisen, "hegte sie Sympathie!" "Ach, Sie sind frech", sagte Ingigerd. "Der Doktor ist frech! das sah ich im ersten Augensblick, als er mich ansah und wie er mich ansahze!" "Meine liebe, kleine Gnädige, ich habe Sie überhaupt, meines Wissens, nicht angesaßt!" — "Ich danke, über die Treppe heraus. Ich hab blaue Fiecke davon bekommen."

In solcher Beise seite sich bas Gespräch eine Beile fort, wobei Friedrich, ohne es merken ju lassen, jedes Bort, das sie aussprach, jede Miene ihres Gesichts, die Blicke, das Zucken ihrer Wimpern belauerte. Aber auch jede Wiene, jeden Ausbruck, jede Bewegung, jeden Blick, der ihr galt, saste er eisersüchtig auf. Er konnte bemerken, wie sogar Max Pander, der Schiffsjunge, der noch immer auf seinem Posten stand, sich mit den Augen an sie selfsaugte, während ein gespanntes Lächeln die vollen Lippen seines Mundes geöffnet hielt.

Man merkte Ingigerd das Bergnügen an, sich von den Hulbigungen der Manner umgeben ju sehen. Sie jupfte das Püppschen, sie jupfte an ihrer seltsamen, braun und weiß gescheckten Kalbsfelljacke herum und überließ sich toketten kaunen. Friedrichen wandelten bei dem prezidsen Ton ihrer Stimme die Entzückungen eines Trinkenden an, der am Berdursten gewesen ist. Steichzeitig brannte sein ganzes Wesen in Eisersucht. Der erste Steuermann, Derr von Halm, ein herrlich gewachsener Mensch, ein wahrer Turm, war hinzugetreten und wurde von "Mara" nicht nur mit Blicken bedacht, sondern auch mit spisen Bemerkungen: wodurch

sie ihren Berehrern verriet, daß ihr der wettergebraunte Sees offizier nicht gleichgultig war. "Wieviel Meilen, Herr Leutnant," fragte Achleitner, der blaß war und etwas zu frieren schien, "haben wir wohl seit den Needles zurückgelegt?" "Wir laufen jett wieder etwas besser," sagte Herr von Halm, "aber wir haben die letten zweis oder breiundzwanzig Stunden nicht zweihundert Meilen gemacht." "Auf diese Weise können wir ja die New York vierzehn Lage brauchen", rief Hans Füllenberg, der Berliner, etwas vorlaut in die Gruppe hinein. Er hatte die junge Engs länderin von Southampton neben sich. Es zog ihn indes mit großer Gewalt in die Sphäre derer um "Mara", so daß er aus sprang und seine Coeurs Dame siese ließ.

Er brachte den Lon, der "Mara" und ihren Berehrern, Frieds rich von Rammacher ausgenommen, behaglich mar. Es entstand eine große Lustigkeit, die fich über das ganze Promenadendech fortpflanzte. Friedrich fühlte sich angeekelt inmitten diefer Orgie der Banalität, er löste sich los, um mit feinen Gedanken allein zu sein.

Das Deck, das um die Mittagszeit von Wasser getrieft hatte, war setzt wieder vollständig trocken geworden. Friedrich hatte sich an das außerste, hintere Ende des Steamers gewagt und blickte juruck über die breite, schaumende Straße des Kielwassers. Er atmete auf, zufrieden, nicht mehr im engen Banne des kleinen weiblichen Dämons zu sein. Plöglich war eine lange Spannung der Scele ausgeglichen. Jest schämte er sich seiner Paltlosigkeit, und seine Leidenschaft gerade zu dieser kleinen Person schien ihm lächerlich. Er schlug insgeheim an seine Brust und klopste sich ungeniert mit den Kniedeln der Rechten, wie um sich zu wecken, gegen die Stirne.

Noch immer ftand die Bewegung der frifchen Brife fchrag gegen den Schiffstorper, der ein wenig nach der Seite lag, wo die Sonne, einen gewaltigen braunen Brand erzeugend, foeben verfinten wollte: Diese Sonne, unter der ein steinfohlfarbiges Meer in ruhig mandernden Bergen, braune, erdige Schaumkamme langsam wälzte, dieses Meer und schließlich der durch schweres Ges wöllte zerklüftete himmel waren für Friedrich wie Sage einer Welts symphonie. Für zemand, der sie empfindet, sagte er sich, ist, trot ihrer furchtbaren Herrlichteit, eigentlich kein Grund vorzhanden, sich klein zu fühlen.

Er stand in der Nahe des Logs, dessen lange Schnur im Djean nachschleiste, und wandte sich in die Fahrtrichtung um. Bor ihm bebte das mächtige Schiff. Der Qualm seiner beiden Schornsteine wurde mit der Bewegung der Lust von den Mans dungen fort auf das Wasser gedrück, und man sah einen mes lancholischen Jug von Gestalten, Witwen in langen Kreppschleiern, händeringend, in stummen Klagen, wie in eine unendliche Däms merung der Verdammnis davonwandern. Zwischenhinein hörte Friedrich die Laute der schwahenden Passagiere. Er stellte sich vor, was alles hinter den Wänden dieses rastlos gleitenden Hauses vereinigt war, wieviel Suchendes, Fliehendes, Hossendes, Bangens des sich darin zusammengesunden hatte; und mit dem allgemeinen, großen Staunen wurden in Friedrichs Seele wieder einmal jene, noch immer ohne Antwort gebliebenen großen Fragen wach, die mit Warum? und Wozu? den dunsten Sinn des Dasseins berühren.

Priedrich hatte nicht bemerkt, wie er promenierend wieder in die Mahe 'ber kleinen Ingigerd habliftrom gefonimen war. "Sie werden gewünscht", fagte da ploglich eine Stimme. Dots tor Wilhelm, der gesprochen, aber zugleich bemerkt hatte, wie sein Rollege zusammensuhr, entschuldigte sich. "Sie träumen wohl! Sie find ja ein Träumer!" so rief nun die kleine "Mara" Frieds richen an. "Rommen Sie zu mir," fuhr sie fort, "die dummen Leute, die um mich sind, gefallen mir nicht." Seche, acht herren,

bie um fie herstanden, lachten auf und entsernten fich, Achteitner ausgenommen, mit humoristisch betonter Folgsamkeit! "Na also, was sigen Sie denn noch, Achteitner!?" Damit hatte auch dieser den Laufpaß gekriegt. Friedrich bemerkte, wie die Bertriebenen in einigem Abstand Paare oder Gruppen bildeten und in jener besonderen Art miteinander tuschelten, wie sie bei Herren, die ihren Spaß mit einem nicht gerade prüden weiblichen Wesch ges habt baben. siblich ist.

Eigentlich mit einer Art Scham, jedenfalls aber mit ausges fprochenem Wiberwillen, nahm Friedrich in diefem Augenblick ben noch warmen Seffel Achleitners ein, und "Mara" begann für Natur ju schwarmen.

Sie sagte: "If nicht alles am habschesten, wenn die Sonne untergeht? Mir macht es Spaß, mir gefällt es wenigstens", fügte sie sich entschuldigend hinzu, als Friedrich das Gesicht verzzog und sie deshalb glauben mußte, daß er ihre Bemerkung mißbillige. Sie ging dann über zu Sägen, die alle damit bes gannen: ich will das nicht, ich mag jenes nicht, ich liebe nicht dies oder das und so fort. Wobei sie inmitten des ungeheuren kosmischen Dramas, das sich vor ihren Sinnen vollzog, vollkommen nüchtern und anteillos den anmaßlichen Dünkel eines verzogenen Kindes entwickelte. Friedrich wäre am liebsten aufgesprungen. Er zupste nervös an seinem Schnurrbärtchen, und sein Gesicht nahm eine mokante Starrheit an. Sie merkte das wohl und ward durch diese ihr ungewohnte Art einer Huldigung merklich beunruhigt.

Friedrich mar niemals torperlich frant gewesen, bagegen zeigte er bie und ba eine leidenschaftliche Sonderbarteit. Die Freunde wußten, daß er in guten Zeiten ein überdeckter Krater, in weniger guten ein seuerspeiender war. Scheinbar gleich fern, seinem Außeren nach, von Weichlicheit und von Brutalität, hatte er bennoch weichliche und brutale Anwandlungen. Zuweilen fam

ihn ein dithyrambischer Raptus an, besonders wenn er ein bischen Wein in den Abern hatte. Dann sprang er umher und schwärmte, wenn es bei Tage war, laut und pathetisch die Sonne, nachts die Sternbilder an und regitierte eigene Gedichte.

Die fleine "Mara" empfand Friedrich als eine nicht unges fahrliche Nachbarfchaft. Aber wie fie nun einmal war, reigte es fie, mit bem Teuer ju fpielen. "Golde Leute," fagte fie, "bie fich beffer danten als andere, liebe ich nicht." "Ich um fo mehr, benn ich bin Pharifaer", entgegnete Friedrich. Dun aber erflatte er gang brutal: "Ich finde, bag Gie für Ihre Jahre reichlich nafeweis und rechthaberifch find. Ihr Tang bat mir eigentlich beffer gefallen." hierbei war ibm ungefahr fo jumute, als ob er fich felber fcmerge baft mafregele. "Dara" fab ibn mit einem fturrilen gacheln an. "Rach Ihren Begriffen," tam es endlich von ihren Lippen, "muß wohl ein junges Madden bochftens reben, wenn es gefragt wird, und jedenfalls ohne eigene Meinung fein. Gie feben fo aus, als fonnten Gie nur ein Mabden lieben, bas immer nur von fich felber fagt: ,bin boch ein arm unwiffend Ding, begreife nicht, was er an mir find't'. Ich liebe nicht folde bummen Gefcopfe." 2118 Friedrich, der auf eine fchreckliche Beife ernuchtert mar, fich erheben wollte, bielt fie ibn mit einem eigenfinnig fchmollenben "Dein" jurud. "Ich habe Gie fcon in Berlin mabrend bes Sanges immer anfeben muffen", fuhr fie fort und bielt ibr Puppchen quer bor die Lippen, fo daß ihr Raschen gequetfct wurde. "Ich empfand ichon bamals etwas wie ein Band gwifchen une, ich mußte, mir murden une noch begegnen." Friedrich er: fchrat. Er taufchte fich feinen Augenblick über die Satfache bag bies eine oft von ihr benutte Form der Antnupfung und im Rern eine Luge war. "Sind Sie eigentlich fcon verheiratet?" borte er, ebe er noch recht jur Befinnung tam, erbleichte tief und fcidte fich an, ju antworten.

Er fagte, aber feineswegs freundlich, fondern beinabe bart

und abweifend: "Es mare gang gut, Fraulein Dahlstrom, wenn Sie mich, bevor Sie mich als einen unter vielen behandeln, ges nauer ansehen möchten. Un bas Band, bas uns verfnüpfen foll, glaube ich einstweilen noch nicht. Sie haben mahrend bes Tanges nicht nur mich, sondern alle Welt angeseben!"

Ingigerd lachte tury und fagte: "Sie fangen gut an, mein Bester, halten Sie mich etwa für Jeanne d'Arc, die Jungfrau von Orleans?"

"Richt gerade für bas," gab Friedrich jurud, "aber wenn Sie gestatten, so mochte ich Sie boch für eine junge und biffins guierte Dame halten burfen, beren Ruf mit gar nicht ju übers treibender Sorgfalt vor jeder leifesten Trubung ju bewahren ift."

"Ruf?" sagte das Madchen, "Sie irren sich, wenn Sie glauben, daß so was jemals von Interesse für mich gewesen ist. Zehns mal lieber verrusen sein und nach eigenem Gefallen leben, als sterben vor Langeweile und dabei im besten Ause steben. Ich muß mein Leben genießen, herr Dostor." An diese Worte, die Friedrich außerlich ruhig anhörte, schloß Ingigerd eine respektable Reibe von Konsidenzen, deren Inhalt einer Lais oder Phryne würdig gewesen wäre. Friedrich möge sie immerhin bemitleiden, sagte sie, aber niemand solle sich Sachen über sie einbilden. Ieder, der mit ihr umgehe, müsse genau wissen, wer sie sei. Bei diesen Worten verriet sie deutlich eine gewisse angsvolle Wahrs haftigseit, die vor Enttäuschung bewahren will.

Als die Sonne hinunter war und Ingigerd, immer mit einem wollüstig befen kächeln, ihre grausame Beichte beendet hatte, fand Friedrich sich vor die Latsache eines weiblichen Jugendslebens gestellt, wie es ihm so abenteuerlich und verwildert, sethst in seiner Praxis als Arzt, noch nicht vorgesommen war. Achteitner und der Bater Hahlstom, die das Mädchen von Deck bolen wollten, waren mehrmals heftig durch es vertrieben worden-Friedrich brachte schließlich "Wara" in ihre Kabine zurück.

In seiner eigenen Kabine warf sich Friedrich, so wie er war, aufs Bett, um das Unfastiche durchzudenken: er seufzte, er knirschte, er wollte zweiseln. Er sagte mehrmals laut ein "Nein" oder ein "Unmöglich" und schlug dabei mit der Faust gegen die Matrate des oberen Betts: und schließlich hätte er schwören mögen, daß diesmal in der ganzen frechen Erzählung des Mädchens nichts gelogen war. "Mara oder das Opfer der Spinne." Jeht begriff er auf einmal ihres Tanzes Titel und Gegenstand. Sie hatte getanzt, was sie früher gelebt hatte.

Sch hab mein Sach auf nichts gestellt! mit diesem inneren Rehrreim begleitete Friedrich mahrend der Abendtasel seine etwas gequalte, außerlich überschaumende Lustigsteit. Er und der Schiffsarzt tranten Champagner. Schon bei der Suppe hatte Friedrich die erste Flasche bestellt und sogleich mehrere Relche hinuntergegossen.

Je mehr er trank, um so weniger schmerzte ihn seine Wunde, um so wundervoller erschien ihm die Welt: will sagen, sie schien ihm voller Bunder und Ratsel zu sein, von denen umgeben, von denen durchdrungen er selbst den Rausch eines Abenteurers Dasseins genoß. Er war ein glanzender Unterhalter. Er popularisserte dabei mit Glück seinen Bildungsschaß. Er besaß überdies einen leichten Humor, der ihm auch dann zu Gebote sland, wenn bittre Humore, so wie jest, den tiefen Grund seiner Seele bevöllerten. So sam es, daß die Rapitansecke an diesem Abend unter dem Bann seines Geises sland.

Er trug fenen Glauben an die alleinfeligmachende Kraft der Wiffenschaft und des modernen Fortschritts gur Schau, der ihn eigentlich schon verlaffen hatte. In dem festlichen Glang von jahllosen Glahlampen, aufgeregt durch Wein, Mufik und ben rhpthmisch pulfterenden Gang des wandernden Schiffstorpers,

schien ihm indessen wirklich juweilen, als wenn die Menscheit, mit klingendem Spiel, auf einer sestlichen Projession nach den glückseligen Inseln begriffen wäre. Bielleicht würde der Mensch bereinst mit hilse der Wissenschaft unsterdich. Man würde Mittel und Wege sinden, die Zellen des Körpers jung zu erhalten. Man hatte setzt schon tote Tiere durch Einsprigen einer Salzlösung zum Leben erweckt. Er sprach von den Wundern der Ehirurgie, die oft das Gesprächsthema bilden, wenn der Segenwartsmensch sich der ungeheuren überlegenheit seines Zeitalters bewußt werden will. Vinnen furzem würde die soziale Frage durch die Schmie gelöst und Nahrungssorge den Menschen eine gewesene Sache sein. Die Schemie nämlich siehe dicht vor der Möglichkeit, tatsschich aus Steinen Brot zu machen, was bisher nur der Pflanze gelang.

Mit Grauen dachte Friedrich mitten im Trubel aller Beständungen an den Beginn der Schlafenszeit. Er wußte, daß er kein Auge schließen würde. Er ging nach Lisch mit dem Arzt in den Damensalon, von da in das Rauchzimmer. Nicht lange, so trat er wieder an Deck heraus, wo es sinster und dde ges worden war und der Wind wieder bestig und kläglich durch das Takelwerk der Notmasken greinte. Es war ditter kalt, und Friedrich schien es, als ob Schneessocken seine Wangen streiften. Endlich mußte er sich entschließen, zur Rube zu gehn.

3mei Stunden lang, etwa die Zeit zwischen elf und ein Uhr nachts, befand er sich, auf seiner Matrate zusammengekrümmt, meist im Zustande wachen Grübelns und zuweilen, auf furze Zeit, in einem ziemlich qualvollen Dämmer, zwischen Wachen und Schlaf. In beiden Zuständen ward seine Seele von einem Zusstand vissonärer Bilder aufgeregt, zuweilen war es ein wilder Reigen, zuweilen ein starres, qualendes Einzelgesicht, das nicht weichen wollte. Alles in allem bestand ein rettungsloser Zwang, das innere Auge für die Spiele fremder Mächte offen zu halten.

Er hatte die Lampen abgestellt, und nun, in der Dunkelheit, wo der äußere Sinn des Auges unbeschäftigt blieb, empfand er doppelt, was ihm Gehör und Gefühl vermittelten: alle Geräusche und Bewegungen des gewaltigen Schiffs, das seinen Kurs durch die mitternächtige See gleichmäßig fortsetze. Er hörte das Wühlen des Propellers in seiner Rastlosigseit. Es war wie das Arbeiten eines gewaltigen Dämons, der in die Fron der Wenschheit gez zwungen war. Er hörte Rufen, Schreiten, wenn die Roblenz arbeiter die Schlacken der gewaltigen Herde in den Dzean schüteten. Fünfundzwanzigtausend Zentner Rohlen wurden mit der Speisung dieser Herde, während der Fahrt nach New York, verbraucht.

Im übrigen mar Friedrichs Borftellungswelt im Banne "Maras" und manchmal im Banne feiner jurudgelaffenen Frau, beren Leiden er fich jum Bormurf machte: jest, wo Ingigerd hablftrom feine Deigung entwürdigt batte. Geine gange Pfoche fcbien in den Buftand ber Reaftion gegen bas Gift biefer Leibens fchaft geraten ju fein. Ein fcmeres Fieber rafte in ibm. Und bas, was in biefem Buftand fein "Ich" vertrat, war nach bem "Du", nach "Mara", auf einer muffen Jagd begriffen. Er griff fle auf in ben Strafen Prage und ichleppte fie ju ber Mutter jurud. Er entbedte fie in verrufenen Saufern. Er fab fie im hause eines Mannes fieben, ber fie aus Mitleid aufgegriffen und mit in die Wohnung genommen batte, wo fie, von ihm vers fomabt, Stunde um Stunde weinend am Renfler fand. Friedrich hatte ben teutschen Jungling noch nicht völlig abgeftreift. Das alte verschliffene Ibeal ber "beutschen Jungfrau" befaß im Grunde noch fur ibn feinen Beiligenschein. Aber fo oft auch Friedrich "Mara" bei icheuflichen Dingen ertappte, fo oft er fie in feinen Phantafien von fich fließ, ihr Bild mit allen moralifden Rraften feines Wefens ju tilgen fuchte, ihr goldumlodtes Untlit, ihr weißer gebrechlicher Mabchenleib traten durch jeden Borbang, durch jede Mauer, durch jeden Gedanken wieder hervor, gleich ungerftorbar durch Gebet wie durch Fluch.

Rury nach ein Uhr nachts wurde Friedrich aus feiner Roje geworfen. Im nächsten Augenblick taumelte er gegen das Bett juruck. Es konnte ihm nicht verborgen bleiben, daß der "Roland" wieder in bewegtere Segenden des Atlantiks geraten war und das Wetter sich wieder verschlimmert hatte.

wischen fünf und sechs Uhr des Morgens bereits mar Friedrich an Deck. Er hatte den gestrigen Plat, auf der Bank, gegenüber der Stiege hinunter jum Speisesaal, wieder eingenommen. Bon dorther brachte sein Steward, ein junger, unermüblicher Mensch, gebürtig aus der Provinz Sachsen, ihm heißen Tee und Iwieback herauf: Dinge, die not taten.

Immer wieder wurde das Deck von Seewaffer überspult. Bon dem Dache des kleinen überbaues, der die Treppe schütze, fürzten mitunter Ströme von Wasser herab, so daß der kleine Rollege Panders, der jest dort Wache hielt, ganz durchnäßt wurde. Der "Roland" trug bereits Eiskristalle an seinen Notmassen und in seinem Takelwerk. Regen und Schneegestöber wechselten. Und der graue trostlose Dämmer des Morgens, mit seinem Aufruhr, dem Heulen, Pfeisen und Wisseln des heftigen Windes um Wasten und Takelwerk, mit seinem wilden und allgemeinen Sezisch und Serausch, wollte, so schien es, sein Dasein verewigen.

Die Hande an seinem gewaltigen Teeglase warmend, blickte Friedrich mit glübenden, wie es ihm vorkam, eingesunkenen Augen, jeweilig über die sich gerade senkende Bordwand des rollenden und skampsenden Schiffes hinaus. Er fühlte sich leer. Er fühte sich flumpffinnig, ein Justand, der ihm indessen nach der nächtigen Bildersucht willsommen war. Immerbin ersfrischte ihn auch die starke, seuchte, bromreiche Lust und auf der IX. 8

Bunge ber Salgeschmad. Bei leisem Frosteln unter bem hoche geflappten Kragen seines Mantels melbete sich sogar eine ans genehme Schläfrigkeit.

Dabei empfand er den Wogenaufruhr und den Rampf des schwimmenden hauses in seiner vollen Großartigkeit: die Schonbeit und Kraft des bestimmten Kurses, womit es die rollenden Hohenjuge durchschnitt, oder eigentlich mit immer neuem, gestaffenem Lodesmut durchtechen mußte. Friedrich lobte bei sich das wacere Schiff, als ob es lebendig ware und seine Erkenntstichfeit zu beanspruchen hatte.

Rurg nach fieben erschien ein bunner und schlanfer Mensch in Schiffsuniform, ber fich Friedrichen langsam naherte. Er führte ben Finger leicht an die Müge und fragte: "Sind Sie herr von Rammacher?"

Alls Friedrich bejahte, jog er einen Brief ans der Brustasche, erklärte, daß er gestern mit der Lotsenpost von Frankreich eins getroffen sei, aber nicht sofort zugestellt werden konnte, weil der Name Rammacher in der Passagierlisse nicht zu finden gewesen wäre. Der herr hieß Rinck und hatte das deutschsamerikanische Seepostamt an Bord des "Roland" unter sich.

Friedrich verstedte ben Brief, auf bem er die hand feines Baters erfannt hatte. Er fühlte, wie feine Liber unter einem heißen Andrang fich schließen mußten.

Dofter Bilhelm traf Friedrich in einer weichen Stims mung an.

"Ich habe geschlasen wie ein Bar", sagte der Schiffsarzt, und man merkte an seinem gesunden und erfrischten Gesichte, der behaglichen Art seines Dehnens und Gähnens, daß er sich wirklich von Grund aus erfrischt hatte. "Rommen Sie nach dem Frühstück mit ins Zwischendeck? Eh wir geben, machen wir uns aber in meiner Apotheke erst mit Insettenpulver tugelsest."

jies war geschehen. Die herren hatten gefrühstückt: Bratz fartoffeln und kleine Roteletts, ham and eggs, gebratenen Flunder und anderen Fisch. Dazu hatten fie Tee und Raffee getrunken, nun begaben fie fich ins 3wischendeck.

Mis fie fich einigermaßen an bas bort berrichende Zwielicht gewöhnt hatten - jeder hielt fich, um nicht ju fallen, an einem ber fenfrechten eifernen Erager ber Dede feft - faben fie fich einem am Boben achgenden, jammernden, fcreienden, gefcuttelten Menfchengewimmel gegenüber. Die Musbunftungen vieler Familien ruffifcher Juben mit Rind und Regel, Gad und Pad, verdarben die Luft, da es nicht moglich mar, Lufen ju offnen. Blaffe Mutter, mehr tot ale lebendig, mit offenen Mundern und ges foloffenen Mugen baliegend, batten Gauglinge an der Bruft, und es war furchtbar ju feben, wie fie willenlos bin und ber ges rollt, von den Konvulfionen bes Bredreiges gemartert murben. "Rommen Gie," fagte Doftor Bilbelm, ber etwas wie Schwindel im Geficht bes Rollegen bemertt batte, "beweisen wir unfere Aberflaffigfeit." Aber Doftor Bilbelm, von ber Rrantenfcmefter begleitet, tonnte boch bie und ba etwas Gutes tun. Er vers ordnete Trauben und andere Genugmittel, Die aus den Speifes fammern ber erften Raifite geliefert murben.

So ging es von Abteilung ju Abteilung, mit nicht geringer Mabe und Unstrengung, wo sich überall Stend auf der Flucht vor dem Stend jusammendrängte. Selbst auf den bleichen Sessischtern derer, die sich irgendwo in diesem schwankenden Schubsfach der Verzweisslung aufrecht hielten, lag ein Ausdruck finsters gehässiger Sitterfeit. Es war hier auch manches hübsche Mädchen zu sinden. Die Blicke der Arzte und dieser Mädchen trasen sich. Sine große Gefahr, eine große Rot läßt das Leben des Augens blicks begehrlicher aussodern. Es ist eine tiese Sleichheit, die da von den Menschen empfunden wird. Zugleich erzeugt sich Berswegenheit.

Friedrichen blieb ber tiefe und finstere Blick einer jungen ruffischen Judin in Erinnerung. Wilhelm, dem es wohl nicht entgangen war, daß sein Kollege auf das Mädchen, und dieses auf ihn Eindruck gemacht hatte, fonnte fich nicht enthalten, diese Tatsache zu berühren, indem er Friedrichen lachend beglücks wünschte.

Im Beiterschreiten sahen die Herren fich durch Wille gestellt und mit grolender Stimme angerufen. Das Bild des lands, mannes aus der Heuscheuer hatte sich inzwischen verändert, weil er augenscheinlich dem Jammer seines Justandes durch Genuß von Schnaps entgegenzuwirken versucht hatte. Wilhelm schnauzte ihn an, da Wille seiner Umgebung lästig, ja gefährlich war. In seiner Betrunfenheit schien er sich für verfolgt zu halten. Sein geöffnetes Bundel schmußiger Lumpen lag neben Käse und Brotzesten auf der Matrage, und er hatte sein offenes Taschenmesser, eine Art Rickfänger, in der Rechten.

Wilfe schrie, er sei von seinen Nachbarn, von den Stewards, von den Matrosen, von dem Proviantmeister, vom Kapitan bes stohlen worden. Friedrich nahm ihm das Messer weg, redete ihn bei Namen an und führte ihm, indem er eine Narbe am struppigen Halse des Gewaltserls ansaste, zu Gemüt, daß er nach einer Messerstecherei von ihm schon einmal genäht und mit knapper Not am Leben erhalten worden sei. Wilse erkannte Friedrich und wurde rubiger.

Als die beiden Arste wieder emporgestiegen waren und die reine Luft des Dzeans atmeten, hatte Friedrich die Emps findung, einer erstickenden Solle entronnen ju fein.

Sie fchritten mit vieler Mabe über bas naffe, leere Ded, bas immer wieder von überfommenden Bogen gebadet wurde. Aber es war ein befreiender Graus, der Friedrich erfrischte. Um ben Brief von Saufe ju lefen, den er beinabe vergeffen hatte, begab er fich in den Damensalon. Einige jener Damen, die von der Seefrankheit nicht zu leiden hatten, saßen dort vereinzelt ums her, in einem schlaffen, ermüdeten Zustand. Das ganze Gemach roch nach Plüsch und Lack, hatte Spiegel in Goldrahmen und einen Konzertstügel. Der Tritt der Füße wurde durch einen Teppich lautlos gemacht.

Friedrich von Rammaders Bater fdrieb:

## Lieber Gobn!

3d weiß nicht, ob biefer Brief Dich treffen wird und mo er Dich treffen wird. Bielleicht erft in New Dort, wo er mogs licherweise fpater ale Du eintrifft. Eigentlich follteft Du ben Gruf Deines alten Baters und Deiner guten Mutter noch mit auf Deine, uns einigermaßen überrafchenbe Reife nehmen. Aber wir find ja gewohnt an überrafdungen burch Dich, ba wir ja Dein Bertrauen fcon feit langem nur in febr bedingtem Dage genießen. 3ch bin Satalift und übrigens weit entfernt bavon, Dich mit Bormarfen ju ennunieren. Es ift aber fcabe, baß fich feit ber Beit Deiner Manbigfeit fo viele Gegenfage in unferem Denfen und Sandeln aufgetan baben. Gott weiß es, bag es febr fcabe ift. Satteft Du boch manchmal auf mich gehort . . . boch wie gefagt, mit "batteft Du boch" und abnlichen Rebensarten, bie nachbinten, ift nichts auszurichten! -Lieber Junge, ba Du nun einmal vom Schickfal in bitterer Beife beimgefucht worben bift, - ich fagte Dir gleich, Ungele ftammt aus einer ungefunden Familie - fo balte jest wenigstens Ropf und Raden boch, benn wenn Du bas tuft, ift nichts verloren. 3ch mochte Dich gang befonders bitten, bag Du Dir den Unfinn mit ber fehlgeschlagenen Bagillenriecherei nicht etwa ju herzen nimmft. 3ch fage Dir jest nicht jum erftenmal, baf ich ben gangen Bagillentarm für Schwindel balte. Pettenfofer foludte ja auch eine gange Enphusbagillen:Rultur, ohne daß es ihm etwas anhatte. Meinethalben geh nach Amerika: das braucht durchaus kein übler Gedanke, keine vers fehlte Unternehmung zu sein. Ich kenne Leute, die find von dort, nachdem sie hier in Europa Schiffbruch gelitten hatten, als beneibete, umschmeichelte Millionäre zurückgekommen. Und ich zweisele nicht, Du hast, nach allem, was Du erleben mußtest, reichlich und reissich den Schritt erwogen, den Du nun tust.

Mit einem Seufzer und einem furzen, beinahe unhörbaren Auflachen faltete Friedrich den Brief zusammen. Er wollte ihn später zu Ende lesen. Da bemerkte er jenen amerikanischen Schlingel, an dem er sich schon gestern geärgert hatte, im Flirt mit einer jungen Dame, wie er wußte, einer Kanadierin. Er wollte seinen Augen nicht trauen, als plöblich in dem seuerges sährlichen Raum ein Häuschen schwedischer Jündhölzer ausloderte, das der Jüngling in Brand gesteckt hatte. Ein Steward kam und bemerkte, in aller Bescheidenheit sich zu dem Dandy niederzbeugend, daß er die Psicht habe, ihn auf das Unstatthafte seines Tuns hinzuweisen. Worauf ihn jener mit einem "Ger out wirh you, idiot" fortschickte.

Friedrich jog ben Brief feiner Mutter hervor und mußte, bebor er ju lefen begann, flüchtig über die Frage nachdenken: welch ein Stoff wohl im Schabel bes jungen Amerikaners bas hirn vertreten möchte. Die Mutter schrieb:

## Geliebter Sohn.

Die Gebete Deiner Mutter begleiten Dich. Du hast viel ersahren, viel erlebt und viel ersitten bei jungen Jahren. Damit Du aber gleich auch etwas Freudiges zu hören bekommst, wisse: Deine Rinderchen sind wohlauf. Ich habe mich vor drei Tagen überzeugt, daß sie es bei dem jovialen Pastor Mohaupt gut haben. Albrecht hat sich prächtig herausgemacht, Bernhard, der ja mehr seiner Mutter ähnelt und immer ein schweigsamer

Junge gewesen ift, erschien mir frischer und auch gesprächiger, und es scheint, daß ihm das Leben im Pastorhause und in der Landwirtschaft Freude macht. herr Wohaupt meint, beide Jungens seien keineswegs unbegabt. Sie haben bei ihm bereits den ersten lateinischen Unterricht. Die kleine Unnemarie fragte mich schücktern nach Wama, aber ganz besonders und oft nach Dir. Ich habe gesagt, in New Yort oder Wassington sei ein großer Kongreß, wo sie der schrecklichen Tuberkulose— Auszehrung oder Schwindsucht, sagte ich — mal endlich den Garaus machen würden. Junge, fomm nur bald in das liebe, alte Europa zurück.

3ch babe mit Bingmanger eine lange Unterrebung gebabt. Er fagte mir, bag Deine Frau berebitar belaftet ift. Das Leiben babe in ihr gelegen und murde unbedingt fruber ober fpater ausgebrochen fein. Er fprach auch von Deiner Arbeit, liebes Rind, und meinte, Du mochteft Dich nur nicht bucken laffen. Bier, funf Jahre eifriger Arbeit, und Deine Schlappe fei wettgemacht. Mein lieber Friedrich, folge boch Deiner alten Mutter und wende Deine Geele vertrauensvoll ju unferem lieben himmlifchen Bater jurud. 3ch glaube, Du bift ein Atheift. Lache nur über Deine Mutter! Glaube mir, wir find nichts ohne Gottes Beiffand und ohne Gottes Gnabe. Bete manch. mal: es ichadet nichts! Ich weiß, wie Du Dir in mancher Begiebung mit Unrecht Ungeles wegen Bormurfe machft. Bings manger fagt, in Diefer Begiebung tonnteft Du vollfommen rubig fein. Aber wenn Du beteft, glaube mir, wird Gott jeden Bedanfen an Schuld aus Deiner geangsteten Geele nehmen. Du biff nicht viel über breifig binaus. Ich aber ebensoviel über fiebzig. Dit ber Erfahrung von vierzig langen Jahren, bie ich bor Dir, meinem Jungften, voraushabe, fage ich Dir, Dein leben fann fich noch fo geffalten, baf Du eines Tages von Deinen jegigen Roten und Leiden faum noch die Erinnerung haft. Die Tatsachen werden Dir zwar vor dem Geifte stehen: allein Du wirst vergeblich versuchen, Dir das lebendige Leiden und Fühlen vorzustellen, was für Dich beute damit verknüpft ift. Ich bin eine Frau. Ich habe Angele lieb gehabt. Dennoch habe ich sie nnd Dich, und Dich und sie mit ganz gerechtem Sinne beobachtet. Glaube mir: sie hatte mitunter jeden Mann zur Berzweiflung gebracht.

Der Schluß bes Briefes war mutterliche Zartlichfeit. Frieds rich fand fich im Geift an bas Nahtischfenster seiner Mutter versetzt und füßte ihr Scheitel, Stirn und Dande.

Alls Friedrich aufblickte, fab er ben Steward, der abermals ju dem Dandy getreten war, und horte, wie diefer ihn auf gut Deutsch mit den lauten Worten: "Der Rapitan ist ein Esel!" fortschickte. Ein Wort, das allen wie ein elektrischer Schlag durch die Nerven ging. Dabei brannte schon wieder der Scheiterhausen mit einem schwanken Flammchen durch den von banglichem Dammer beladenen, seuergefährlichen Raum.

Friedrich praparierte im Geist fauber, nach allen anatomischen Runstregeln das Rleinhirn und Großbirn des Jünglings heraus, gleichsam um das Zentrum der Stupidität, die ohne Zweisel die ganze Seele des jungen Amerikaners ausmachte, vor den Studierenden bloßzulegen. Und außerdem war die hier zutage tretende Frecheit, die vielleicht auch im Hirn ihre Zentralstelle hatte, ein Ding von der größten Seltenheit. Friedrich von Rammacher mußte lachen und empfand inmitten der Heiterseit, daß er nun insofern einer neuen Freiheit genoß, als "Mara", die kleine Ingigerd Hahlstöm, keine Sewalt mehr über ihn hatte, ja, ihm beispielssweise weniger als die dunkle Jüdin bedeutete, die er vor kaum einer Viertelstunde zum ersten Male erblieft hatte.

Rapitan von Reffel trat herein. Er nahm, nachdem er Friederich mit leichtem Ricken des blonden Ropfes begrupt hatte, am Lifch einer alteren Dame Plag, die sogleich lebhaft auf ihn

einredete. Es wurden inzwischen Blide gewechselt zwischen dem jungen Dandy und der schönen Ranadierin, die bleich und versgangen, aber kokett im Fauteuil lehnte. Friedrich urteilte, daß sie eine Frau von ungewöhnlicher, südlicher Schönheit wäre: gerade Nase, vibrierende Flügelchen, starke, edelgeschwungene Brauen, schwarz, wie das Laupthaar, und der schattenhafte Flaum um den seinen, sprechenden, zudenden Mund. Da sie bei ihrem Schwächezustand, infolge der starken Bewegung des Steamers, dem Unreiz zum Lachen nicht widersehen konnte und ihr Bersehrer mit komischem Ernst abermals seine Streichhölzer ausschichtete, zog sie sich einen schwarzen Spihenschal zeitweilig über das ganze Sessicht.

Es war ein spannender Augenblid, als es ben unzweideutigen Unschein gewann, daß ber Jüngling fein feuergefährliches Spiel, trobbem jest ber Kapitan zugegen war, nochmals beginnen wollte

Bon Restel, breit und schwer, mit seinen etwas zu kurzen Beinen, erschien in dem zierlichen Damensalon einigermaßen uns proportioniert. Er saß gelassen und plauderte friedlich. Man konnte am Ausdruck seines Gesichtes übrigens merken, daß er, des Wetters wegen, in ernster Stimmung war. Plötlich stammte der Scheiterhausen. Und nun wandte sich der rubige Bernhars dinersopf des Kapitans ein wenig herum, und semand sagte das Wort: "Auslösschen!" in einem Lon, der nicht miszuverstehen war und wie ihn Friedrich so knapp, so besehlend und so wahrhaft surchtbar nie bisher von eines Mannes Lippen vernommen hatte. Der erbleichte Jüngling hatte im Ru sein Feuerchen ausgequetscht. Die schone Kanadierin schloß die Augen . . .

er Barbier, bei dem fich Friedrich furz darauf rafteren ließ, fagte: "Das Wetter ift miserabel." Er war ein intelligenter Mann, der troß des gewaltigen Schaufelns mit großer Sichers beit seine Kunst betrieb. Er erzählte nochmals die Geschichte von

ber "Nordmania" und wie durch die Springflut bas Rlavier burch den Boden des Damenfalons angeblich bis in ben Schiffs: raum binuntergefchlagen worben mar. Ein beutiches Dienfte madchen fam, bas er Rofa nannte, und bem er Cau be Cologne ausbandigte. Die gandpomerange fab ferngefund und nicht febr erleuchtet aus. "Es ift icon die funfte glafche Cau de Cologne," fagte ber Barbier, "feit Curhaben. Gie bient bei einer Frau mit zwei Rindern, Die von ihrem Manne geschieden ift. Das Dienstmadchen bat feine guten Sage. Gie muß fur monatlich fechgebn Mart ju jeder Stunde morgens, mittags, bor und nach Mitternacht jur Verfügung ftehn. 3ch habe ber Frau die Frifur in Ordnung gebracht. Bas ift fie boch ba nicht über biefe Rofa bergezogen. Richt die leifefte Spur von Erfenntlichfeit." Friedrichen war es angenehm, fich von bem lebhaften Manne, mabrend er ausgestreckt auf einem patentierten Operationsstuhle lag und fich Schaben ließ, allerlei Dinge ergablen gu laffen. Es leitete ab, es beruhigte ibn. Er genog einen fleinen Bortrag über moderne Schiffstonftruttion. Es fei ein Rebler, daß man foviel Gewicht lege auf den Reford ber Schnelligfeit. Bie follte folch ein leicht: gebautes, oblatenbunnes Riefengebaube auf Dauer einer fcmeren See fanbhalten. Dabei die ungeheuren Mafchinen, ber ungeheure Roblenverbrauch. Der "Roland" fei allerdings ein gutes Schiff und auf den Werften von John Elder und Co. in Glasgow erbaut Er ware feit Juni achtzehnhunderteinundachtzig in Dienft geftellt. Er habe fünftaufendachthundert indigierte Pferdes frafte. hundertfunfiebn Tonnen betrage fein taglicher Roblens verbrauch. Er laufe babei fechiehn Anoten Die Stunde. Sein Register/Connengebalt erreiche bie Babl viertaufenbfunfbunbert; gebn. Er befige eine breignlindrige Compoundmafchine. Geine Befatung belaufe fich auf bunbertundachtunbfechija Mann.

Alle diefe Details mußte der Schiffsbader wie am Schnurchen bergugablen. Argertich, als ob er perfonlich damit die größte

Mübe hatte, ergählte er, der "Roland" schleppe bei jeder Übers sahrt in seinen Kohlenbuntern fünfundzwanzig und mehr tausend Zentner Steintohle mit. Er blieb dabei: eine langsame Fahrt sei bequem und sicher, während eine schnelle Fahrt gefährlich und teuer sei.

Der kleine Barbiersalon wurde mit feinem elektrischen Licht behaglich gewesen sein, wenn er festgestanden hatte. Leider aber bewegte er sich, wobei seine Wände von dem Puls der Maschine bebten und zitterten und draußen die Woge mit tigermäßigem Grimm gegen das diete Glas der Lufe sprang. Die Flasons in den Schränken klirrten und klapperten: der Barbier aber meinte, die langsamer gehenden, schwerer gebauten Schiffe hatten einen bei weitem ruhigeren Gang.

Dann sprach er von einer kleinen Person, die gefärbtes haar trage. "Sie hat," sagte er, "wohl über eine Stunde auf dem Operationsstuhle liegend jugebracht und sich Schminken sowie verschiedenen Puder und nach und nach seinen ganzen Vorrat an Pinaud und Roger et Galler zeigen lassen." Der Coiffeur lachte sich hinein. Er meinte, daß man auf Seereisen Gelegens heit sinde, die allerseltsamsten Frauenspersonen kennen zu lernen, und gab gewiffe Geschichten zum besten, die er angeblich selbst erlebt und deren Deldin jedesmal eine erotomanische Dame war.

Besonders surchtbar war der Borfall mit einer jungen Amerikanerin, die man ohne Besinnung in einem der hangenden Rettungsboote gesunden hatte, wo sie nach und nach von der ganzen Mannschaft misbraucht worden war: Friedrich wuste, daß für die Richtung, in der sich die Phantasie des Bardiers bewegte, die Person Ingigerd Hahlströms den Anlaß gab. Sie hatte auf eben dem Stuhle gesessen, auf dem er noch immer ruhend lag; und an dem stockenden, dann wieder springenden Schlag seines Herzens mußte er mit Entsetzen merken, daß die Macht der Reinen noch nicht gebrochen war.

Friedrich fprang auf und schüttelte fich. Es war ihm, als muffe er in heiße und falte Baber unter peitschende Duschen talten Waffers hinein, um fich außen und innen rein ju waschen, um ein widerwartiges, schwärendes Gift aus dem Blute ju giebn.

Die Barbierstube lag in der hinteren Salfte des Schiffs, torpers. Menn man heraustrat, fonnte man Ihlinder und Bellen der Dampfmaschinen arbeiten sehn. Friedrich kletterte mühsam empor auf das Mandeldeck und froch in das überfüllte Rauchzimmer, obgleich es ihn eigentlich anekelte, mit larmenden Menschen zusammengepfercht zu sein.

Doftor Wilhelm hatte ihm Plat gehalten. "Run, Sie waren im Zwischenbeck", sagte ber Kapitan, gegen Friedrich gewandt, wobei er schalthaft ein wenig lächelte: "unser Doftor sagt mir, eine schöne Deborah habe Ihnen einen gefährlichen Eindruck ges macht." Friedrich lachte, und somit war das Gespräch von Ansbeginn in heitere Bahnen gelenkt.

In ihrem Winkel saßen die Statspieler. Es waren Geschäftes leute von apoplektischer Konstitution. Sie hatten seit dem Frühsstüd Bier getrunken und Stat gespielt, wie sie es immer, außer im Schlaf, seit Beginn der Reise getan hatten. Die Untershaltungen der übrigen interessierten sie nicht. Weder taten sie Fragen nach dem Wetter, noch schien ihnen das Schauseln des Schissstolosses oder das öde und grimmige Pfeisen des Windes bemerkbar zu sein. Die Wucht des Schwunges, den das rollende Schiff erdulden mußte, war mitunter so groß, — von Backbord nach Steuerbord und von Steuerbord nach Vackbord hinüber! — daß Friedrich sich unwillfürlich anklammerte. Er hatte dann manchmal ein Gefühl, als könnte Backbord über Steuerbord oder Steuerbord über Backbord hereinstürzen. In diesem Falle würde dann der Kiel des "Roland" in freier Luft, dafür aber die Koms

mandobrude, Masten und Schornsteine mit erheblichem Tiefgang unter dem Wasterpiegel gewesen sein. Dann ware wohl alles verloren gewesen: nur diese drei Statspieler, wie ihm schien, hatten auch wohl, mit den Ropfen nach unten, weitergespielt.

Sablffroms lange Geffalt froch gebeugten Ropfes in ben Qualm ber Schwemme berein. Gein belles, faltes, fritisches Muge fuchte einen Dlat auszumitteln. Er lief ben Mann ohne Urme unbeachtet, ber ibm ironifc fpaghaft entgegenfchrie. Dache bem er fich in moglichft weiter Entfernung von Stof mit gelaffener Soflichfeit etwas Plat gefucht batte, jog er einen Tabatebeutel und eine furze bollanbifde Pfeife beraus. Friedrichs erfter Gebante mar: wo ift Achleitner? "Wie geht's Ihrer Lochs ter?" fragte ber Schiffsargt. "Db," meinte Sablftrom, "bas geht porüber. Das Better wird beffer werben, bente ich." Die gange Gefellichaft, die fich naturgemäß aus den fcefeften und fcegewohnten Elementen refrutierte, nahm nun für eine Beile an dem Wettergefprach teil. "Ift es benn mabr, herr Rapitan," fragte jemand, "daß wir beute nacht beinabe auf ein ichwimmens bes Brack gerannt maren?" Der Gefragte lachelte, ohne ju antworten. "Bo find wir eigentlich jest, herr Rapitan? Saben wir beut in ber Racht Rebel gehabt? Ich habe boch minbeftens eine Stunde lang alle zwei Minuten bie Girene gebort!" --Rapitan von Reffel blieb aber in allem, mas Leitung und Schicks fal ber Fahrt betraf, einfilbig. "Ift es mahr, daß wir Golds barren für bie große Bant in Bafbington an Bord haben?" Bon Reffet lachelte und blies einen dunnen Rauchstrahl burch bas blonde Barthaar bervor in die Luft. "Das biefe ja Gulen nach Athen tragen", bemerfte Wilhelm: und fest fonnte nicht ausbleiben, bag bas große Thema ber Welt, bas Thema ber Themen jur allgemeinften Berhandlung fam. Jeder ber Reifens ben batte natürlich fogleich heller für Pfennig fein eigenes Bermogen im Ropf ober fuchte wenigstens möglichft genau einen überblick. Fast alle wurden ju Rechenmaschinen, mahrend sie äußerlich das Vermögen der Washingtone Bant mit der Bant von England, dem Eredit Lyonnais, mit den Reichtumern der amerikanischen Milliardare laut in Vergleich brachten. Bei diesem Gespräch horchten sogar die Kartenspieler hie und da einen Augenblick.

Umerifa litt unter einer gefchaftlichen Depreffion. Ihre Ur: fachen murben erortert. Die gegenwärtigen Umerifaner maren in ber Mehrgahl bemofratifch gefinnt und malgten bie Schuld auf die Republifaner. Der Tammanpeliger mar ber Gegenftand gang befonderer But. Er batte nicht nur Rem Dorf in ben Branten, beffen Burgermeifter eine Rreatur von Tammann war, fondern faft alle guten und einflugreichen Stellen im lande maren von Lammany, leuten befest. Jeder von biefen mußte fein Schaf: den ju fderen, und bas amerifanifche Bolt murbe ausgefaugt. Die Korruption in ben leitenden Stellen mar riefenhaft. Für Die Rlotte wurden Milligrden bewilligt, und wenn mal endlich ein Schlachtschiff guftande fame, fo fei bas viel: benn bas gange Gold verfidere weit vom Bestimmungsort in die Safden frieds licher Umeritaner, beren Intereffe fur bie Marine bas bentbar geringste fei. "Ich mochte in Amerika nicht begraben fein", rief, mit feiner fcmeibenben Stimme, ber Armlofe. "Es mare mir noch im Grabe ju obe und langweilig. Ich haffe bas Spucken und Jewater. Erinten bis in den Lod." Es brach ein großes Belächter aus. Stof fand fich badurch ju weiteren Ausfallen aufgewiegelt. "Der Umeritaner ift ein Bapagei, ber unaufhorlich bie beiben Borte dollar und business fpricht. Business and dollar! Dollar and business! Un biefen zwei Borten ift in Amerifa bie Rultur frepiert. Dicht einmal ben Spleen fennt ber Umerifaner. Denfen Sie blog an den furchtbaren Ausbrud: bas Dollarland. Bei und in Europa wohnen boch Menfchen.

Der Amerikaner fieht alles in ber Welt und auch feinen

Mitmenschen immer nur daraushin an, welchen Wert er in Dollarn ausgebrückt repräsentiere. Außer dem in Dollarn Ausgerechneten sieht er nichts. Und dann kommen diese herren Carnegie und Konsorten und wollen uns mittels des widerwärtigen Inhalts ihrer Kramladenphilosophie in Erstaunen seigen. Meinen Sie denn, die Welt sei gefördert, wenn sie ihr ihre Dollar abknöpsen? — oder wenn sie ihr einen Teil der abgeknöpsten Dollar, mit großem Trara, wieder zurückschenken? Meinen Sie, wenn sie die Gnade haben, uns zu scheren, so werden wir dasur unsere Mozart und Beethoven, unsere Kant und Schopenhauer, unsere Schiller und Boethe, unsere Nembrandts, keonardos und Michel Angelos, surzunseren ganzen geistigen europäischen Niesenbesitz über Bord wersen? Was ist denn dagegen so ein armer Lumpenhund von einem amerikanischen Milliardär und Dollarfretin? Er mag uns um milde Gaben ansprechen!"

er Rapitan bat Friedrich, ihm einige Worte in sein Gedenksbuch einzutragen. Bei dieser Gelegenheit zeigte er ihm das Kartenhaus und das Ruderhaus, wo sich das große Rad, hinter dem Rompaß, befand, das ein Matrose nach den Besehlen des ersten Steuermanns, die durch ein Sprachrohr kamen, bewegte. Der "Roland" lag, wie an der Rose des Kompasses zu erkennen war, West-Süd-West an, weil der Rapitan dei mehr füdlichem Rurs besseres Wetter zu treffen hosste. Der Matrose am Ruder seiste nicht einen Augenblick seine Ausmertsamkeit. Sein bronzenes, wetterhartes Gesicht mit dem blonden Bart und den meerblauen Augen hing mit unbeirrbarem Ernst an der West-Süd-West-Linie des Kompasses seist, dessen Rose, in ihrem runden Rupfergehäuse kardanisch aufgehängt, troß der Bewegungen, die der immer große artig hüpsende, großartig springende, elefantenhast vorwärtes rauschende Steamer machen mußte, in der Horizontale blieb.

In seinem Privatzimmer wurde der Kapitan gesprächiger. Friedrich mußte Platz nehmen, und der schöne blonde Germane, dessen Augen aus derselben Schachtel stammten, wie die des Matrosen, der am Auder stand, bot ihm Zigarren an. Friedrich erfuhr, daß von Kessel unverheiratet war und zwei ältere unverheiratete Schwestern hatte, außer einem Bruder, der Frau und Kinder besas. Die Bilder der Schwestern, des Bruders, seiner Gattin und ihrer Kinder, sowie die Photographien der Eltern des Kapitans bildeten, symmetrisch über einem rotbraunen Plüschsofa ausgehängt, ein besonderes Heiligtum.

Friedrich vergaß nicht feine Frage ju tun: ob von Reffel mit ausgesprochener Reigung bei feinem Berufe fei. "Beifen Gie mir an gand eine Stelle nach," befam er gur Untwort, "wo ich bas gleiche Austommen finden tann, und ich tausche ohne alles Befinnen. Das Geefahren fangt an, feinen Reig ju verlieren, wenn man ju Jahren fommt." Die Stimme bes Rapitans mar bochft fompathifd und guttural. Ergendwie murbe Friedrich burch ihren Rlang an bas Bufammenfchlagen elfenbeinerner Billarbfugeln erinnert. Geine Artifulation mar tabellos, und er vermied es, mit irgendeinem bialeftischen Unflang ju fprechen. "Mein Bruder hat Frau und Rinder", fagte er, wobei naturlich nicht bas geringfte fentimentale Timbre in feinem Drgan gu fparen mar; aber man fab es feinen leuchtenben Bliden an, wie abgottisch er feine Reffen und Richten bewunderte, beren Bilber er Friedrich vorlegte. Um Ende fagte er geradegu: "Mein Bruber ift ein beneibenswerter Mann." Er fragte bann Friedrich, ob er ein Gobn bes Generals von Rammacher mare. Es murbe bestätigt. Der Rapitan hatte ben Feldjug von fiebzig und ein: undfiebeig mitgemacht und als Leutnant in einem Artillerieregiment geffanden, beffen Chef ber Bater Friedrichs gemefen mar. fprach mit ber größten Berehrung von ibm. Gine halbe Stunde und langer blieb Friedrich ju Befuch bei bem Rapitan, und Diefem schien die Gegenwart Friedrichs ein besonderes Vergnügen zu machen. Es war erstaunlich, welch eine weiche und zärtliche Seele in diesem Manne verborgen war. Immer, ehe er etwas von ihr enthüllte, pflegte er stärfere Züge aus seiner Zigarre zu tun und Friedrich lange und forschend anzublicken. Allmählich indessen kam deutlich heraus, welcher Magnet auf den Kompaß im Herzen des blonden Riesen am stärssten einwirkte. Abwechselnd wies er nach dem Schwarzwald und nach dem Thüringer Wald. Unwillsatlich sah Friedrich den prächtigen Mann mit einer Heckenschere am Ligusserzaune seines behaglichen Häuschens stehen oder zwischen Rosenstöden, mit dem Obulationsmesser. Friedrich war überzeugt, dieser Mann wäre mit Wollus für immer im weichen Rauschen unendlicher Wälder untergetaucht und hätte nur zu gern das Rauschen aller Dzeane der Welt dafür hingegeben.

"Bielleicht ift noch nicht aller Tage Abend", fagte ber Kapitan, indem er fich mit Humor erhob und das große Stammbuch vor Friedrich hinlegte. Er brohte: "Ich schließe Sie jest mit Feder und Linte ein, und wenn ich wiederkomme, muß ich auf diesem Blatte irgend etwas Sinnreiches vorfinden."

Friedrich durchblätterte das Gebenfbuch. Es war unverkenns bar, daß sich mit ihm die Hoffnung auf Gemüsebecte, Stachelbeers sträucher, Bogelgezwitscher und Bienengesumm auss engste vers band. Sicherlich richtete sich die Seele des Kapitäns, unter dem Drucke der schweren Berantwortung mancher Seereise, durch das Blättern in diesem Buche auf, und zwar in Hindlick auf eine Zeit, wo es im Frieden des schlichten, eigenen Perds Zeugnis für seinen Besitzer ablegen würde. Dann war es an ihm, seine Dienste zu tun und im gesicherten hafen bestandene Sefahr, bestandenen Kamps, bestandenen Mühfal in einen vollen und tiesen Nachgenuß umzus wandeln.

Und ploglich erschien vor Friedrichs Seele fein eigenes quies tiftisches Ibeal in Gestalt einer Farm, in Gestalt einer vollfommen IX. 9

9 129

einsam gelegenen Blochfutte. Sie war aber nicht von ihm allein, sondern von ihm und der fleinen Teufelin "Mara" bewohnt. Er war erbittert. Er stieg im Geist in noch verlaffnere Gegenden und sah fich als einsamen Eremiten, der Wasser trant, seinen Fisch an der Angel zog, betete und von Wurzeln und Ruffen lebte.

Mle ber Kapitan wiedergekommen war und fich bann von Briedrich verabschiedet hatte, fand er Die folgenden Zeilen in feinem Buch:

Schwebst du boch auf Djeanen, Deines Meisters Sahnen teilend, Wirft du bermaleinst verweilend Blüdn am Ende seiner Bahnen, Wirft im Garten seiner Stille Sturm und Taten ihm begeugen: Wicht vor schwersten Seen beugen! Stolze Nunen wirst du tragen, Zu des Steuermannes Stre, Und den Dank der Seelen sagen, Die er sübrte durch die Meere.

Die Friedrich, mit einer hand seine Kopsbededung festbaltend, bie andere hand am Treppengeländer, aus der pfiffigen Sobie der Rapitänskafüte jum Wandelbeck niederslieg, öffnete sich bie schöne Decksabine des ersten Steuermanns, und dieser erschien im Gespräch mit Uchleitner. Uchleitner schrie mit bleichem und sorgenvollem Gesicht im Vorübergehen Friedrich au. Er berichtete, daß er die Steuermannskabine für Ingigerd Hahlström gemietet habe, da es nicht mehr mit anzusehen sei, wie sie in ihrer jesigen leibe. Das Sturmwetter hatte zugenommen, und man sah nun nicht einen Passagier mehr an Deck. Matrosen revidierten die Rettungsboote. Gewaltige Wassermassen, die an der Schiffs wand brandeten, schräg von vorn gegen den Kurs laufend, spristen gewaltigen Sprunges empor, standen, weißen Korallen gleich,

reinen Augenblick fiill in der Luft und peitschten, alles durchaksend auf Deck nieder. Der Qualm der Schornsteine wurde vom reißenden Atem des Wetters flach von den Öffnungen rückwärts; geriffen und in das wilde Chaos zerstreut, darin sich himmel und Meer vermengten. Friedrich tat einen Blick auf das niedrige Borderdeck. Eine Erinnerung an die Jüdin und dann an den Rujon, den Wille, war ihm hinter der brennenden Stirne auf; getaucht. Das Vorderdeck wurde indessen dermaßen von Stury seen heimgesucht, daß sich dort niemand aufhalten konnte, aus; genommen den Matrosen, der vorn am Steven, unweit des Ankerkranes Auslug hielt.

Um das rechtedige Treppenloch jur Jaupttreppe war ein Geständer angebracht. Ringsherum blieb ein schmaler Raum, in dem eine Anzahl Menschen bei guter Luft und geschütt vor der Räffesigen konnten. Friedrich trat, in Begriff zum Salon hinunters zusteigen, durch die immer offene Tür in das Treppenhäuschen ein und fand eine stumme und bleiche Versammlung. Ein Stuhl war frei, ein sogenannter "Triumph der Bequemlichkeit", und veranlaßte Friedrich Platz zu nehmen. Es kam ihm vor, als habe er sich in einen Kreis von Verdammten eingereiht.

Bon einem der armen Sander glaubte Friedrich, daß es Professor Toussaint, der berühmte, in Not geratene Bildhauer sei; darauf deuteten Ralabreser und Radmantel. Sein Rebeumann wechselte hin und wieder mit ihm ein Wort: und dies mochte vielleicht Geheimrat Lars aus dem Rultusministerium sein, dessen Erscheinung Friedrich nur noch undeutlich vor der Seele ftand, trohdem er ihm einmal im Hause des Bürgermeisters gegenübers gesessder datte. Der Konfestionär hatte sich, -- Gott weiß wie! -- bis hierher aus seiner Radine heraufgeschleppt und lag nun, ein Toter, in seinem Stuble. Es war außerdem noch ein kleiner, rundlicher, ängstlicher herr zugegen, der sich mit einem mageren und langen Herrn unterhielt.

Der lange herr zeigte jenem den Querschnitt eines Untersees Telegraphenkabels. Das harte, fomplizierte Gesiecht aus hanf, Metall und Guttapercha wurde herumgereicht. Aus den stüssend abgebrochenen Sähen des langen herrn entnahmen die anderen, daß er im Jahre siebenundsiedzig als Elektriker auf einem Dampfer gewesen war, der ein europäischenordamerikanisches Rabel aussgelegt hatte. Die Arbeit dauerte ununterbrochen auf hoher See monatelang. Der herr erzählte, wie er sogar den Bau des Rabelsschiffes auf der Werft kontrolliert habe, und die Fäuste der Arsbeiter, deren Ausgabe es gewesen war, die Metallplatten der Schiffswanten mit Nieten aneinanderzuheften. Er sprach von der Telegraphenshochebene auf dem Grunde des Ozeans, die, aus grauem Sande gebildet, sich zwischen Irland und Neufundland erstrecke und die Lagerstätte der hauptsächlichsten europäischemeriskanischen Rabel sei.

Die tupfernen Orahte im Innern des Rabels, ju deren Schut seine übrige Masse, beinahe faustdick, einer gewaltigen Anfertrosse gleich, vorhanden ist, werden seine Seele genannt. Friedrich sah im Beist in der surchtbaren Ode der Meerestiefen die ungeheuren erzenen Schlangen hingelagert, scheinbar ohne Ende und Anfang, über dem Sandboden fortlausend, der von den Ratseltieren des Meeresgrundes bevölkert war. Es fam ihm vor, als ware das Schicksal einer so tiefen Verlassenheit selbst für die Seelen der Rabel zu grausam.

Dann fragte er sich: warum brachen die Menschen an beiden Enden des ersten Kabels, als die ersten Depeschen kamen, eigents lich in begeisterten Jubel aus? Es hat vielleicht eine mystische Ursache, denn, daß man jeht ein Guten Worgen, herr Wüller, oder Guten Worgen, herr Schulze, in einer Minute zwanzig mal um den Erdball telegraphiert oder meinethalben mit dem Reporterstratsch aller Weltscile die gesamte Wenschheit trivialisiert, kann unmöglich der wahre Grund dieses Freudenrausches gewesen sein.

Alls er so bachte, rutschte sein Stuhl, und Friedrich wurde in Gemeinschaft des Elestrotechnisers und des schlafenden Rons fektionars hart gegen das Gelander des Treppenlochs geschleubert, während die gegenüberliegende Reihe der Paffagiere, mit dem Gesheimrat und dem Professor, hintenüberschlug. Der Vorfall war ziemlich lächerlich: doch niemand war da, der zu lachen versucht batte.

Einer ber immer beschäftigten Stewards erschien und reichte, gleichsam jum Trost der Bestürzten, aus dem unerschöpslichen Borrat der Proviantsammern spanische Trauben herum. "Wann sind wir in New Yort?" fragte semand. Aller Augen waren sosort in Berblüssung und Schreck auf ihn gerichtet. Der sonst sohstliche Steward gab feine Antwort. Eine bestimmte Ausstunft würde nach seiner Ansicht einer Heraussorteng des Schicksals gleichgesommen sein. Die Passagiere empfanden ähnlich. Ja, der Gedante, man könne wirklich und wahrhaftig einmal wieder sestes Land unter die Füße besommen, kam ihnen in ihrem augenblicklichen Zustand fast wie ein törichtes Märchen vor.

Eigentümlich verhielt fich der kleine dicke Herr, dem der Elektrotechniker hauptsächlich seine Borträge hielt. Er machte fortwährend beforgte Bemerkungen und blickte nach kurgen 3wischenräumen immer wieder ängstlich in den Aufruhr hinaus. Forschend richtete er die kleinen, vigilanten Augen seines kummers vollen Gesichts bald gegen die Spigen der Masten, die nicht aus hörten, große Kreisbogen zu durchmessen (Steuerbord Backbord), Backbord Steuerbord!) — bald voller Sorge in das monotone Gebaren der immer höher heranwachsenden Wassermassen hinein. Friedrich war gerade dabei, sich über die Feigheit dieser erbärms lichen Landratte innerlich lustig zu machen, als ihm zemand erz zählte, der dicke Herr sei Schisskapitän und habe vor kaum drei Wochen seine Bark von ihrer Weltreise nach New York zurückz gebracht, nachdem sie drei Jahre unterwegs gewesen war, und

nun tehre er nach New York jurud, um die gleiche Reise von abnlicher Zeitdauer angutreten.

Priedrich dachte über den furchtfamen Seemann nach, deffen Scharaftereigenschaften mit den Forderungen und Leistungen seines entbehrungsreichen Berufs so wenig in Einklang zu stehen schienen, und fragte sich, was einen solchen Mann auf die Dauer in seiner Sehe und in seinem Leben festhalte; dann erhob er sich, um sich ziellos irgendwohin zu begeben. Die unfreiwillige Muse einer Seereise bewirkt, besonders bei schlechtem Metter, daß der Passagier den Kreis aller auf einem Schiffe möglichen Eindrücke, wenn er damit zu Ende ist, immer wieder von neuem durchs läust. So sand sich Friedrich, nachdem er eine Weile ziellos treppauf treppad gestettert war, auf den Lederpolstern jenes Galarauchzimmers, das bei der Masse der Raucher keinen Anstang fand, und darin der Armlose gestern seine Wahlzeit gesnommen batte.

Sans Füllenberg trat mit der Frage ein, ob man hier nicht berechtigt sei, Zigaretten zu rauchen. Dann ließ er sich über das Wetter aus und beurteilte es ziemlich trübselig. "Wer weiß, wie es endet," sagte er, "vielleicht laufen wir, statt nach New York zu kommen, einen Nothasen in Neufundland an." Diese Aussicht ließ Friedrich gleichgultig.

Fullenberg fuchte nach einem neuen Gefprachethema.

"Bas macht Ihre Dame?" fragte Friedrich.

"Meine Dame spuckt, wenn man bei ihr von Seele reben tann, ihre Seele aus. Ich habe fie vor zwei Stunden ju Bett gebracht. Diefe Englanderin ift bereits eine Bollblutameritanerin. Ungeniert, sage ich Ihnen! Großartig. Erst habe ich ihr die Stirn mit Branntwein gerieben, wovon fie dann ziemlich berbe genoffen hat, dann knöpfte ich fie am halfe auf. Sie scheint

mich für einen Maffeur ju halten, der von ihrem Gatten für fie gechartert ift. Die Sache wurde mir schließlich langweitig. Außers dem flieg mir felber in ihrem knadenden Boudoir die Seele durch den Magen herauf. Alle Poefie ift jum Teufel gegangen.

Sie hat mir übrigens die Photographie ihres gartlich ges liebten New Yorker Satten gezeigt. Ich glaube, fie hat in London noch einen . . . " Hans Fallenberg wurde durch den first call for dinner unterbrochen, den der Trompeter im Treppeneingang mit Geschmetter burch seine Trompete blies, den aber die dicke Luft und der ungeschlachte Larm der See sofort, ohne Widerhall, verschlang.

"Außerdem hat fie fic," ichloß nun der Jüngling, "ben Dofter Wilhelm binunterbeftellt."

Im Speifefagl fab es bbe aus. Weber ein Offiger noch ber Rapitan bes "Roland" war anwesenb. Der Dienft bei bem üblen Better erlaubte es nicht. Eine bolgerne Borrichtung teilte Die Alache ber Tifche in Racher ab, die bas Rutschen ber Teller, Glafer und Rlafden verbaten follten. In ber Rache und in ber Porgellantammer gab es jumeilen gewaltigen Bruch. Man borte Stoffe von Tellern jerichellen. Raum gwolf ober breigebn Leute maren bei Tifch, barunter Sablftrom und Dottor Wilhelm. Schlieflich famen noch die Rartenspieler bereingefturgt, mit ers bisten Gefichtern und lauten Stimmen. Ein Spielgewinft murbe fofort in Dommerp umgefest. Die Lifchmufit trat tros bes fcredlichen Bettere in Aunttion. Es lag barin etwas Frevel haftes, fand boch ber "Roland" immer wieder bebend fill, als ware er wiber ein Riff gelaufen. Einmal war diefe Taufdung fo fart, bag im 3mifchenbed eine Panit entftanb. Der Dberflemarb. herr Pfundner, brachte die Nachricht bavon in ben Speifefaal bis mobin, tros bes garms ber muchtenben Baffermaffen, tros Tellergeflappere und Streichmufit, ber entfeste Schrei ber bes fürsten Menfchen gebrungen mar.

Bum Deffert stieg Hahlström von seinem entfernten Plag mit einiger Mübe zu Friedrich und Dottor Wilhelm heran. Er nannte sich selber einen Kurpfuscher und fing ein Gespräch über Heilgymnastit an. Durch diese Gymnastit, meinte Hahlström, sei Ingigerd, seine Lochter, zu dem Gedanken ihres Lanzes gekommen. Es schien, er hatte Whisky getrunken, denn er befand sich nicht mehr in seinem gewöhnlichen Zustand der Schweigsamkeit. Er entwickelte philosophische Ansichten. Er spielte, wie um herausz zusordern, eine wilde und tolle Behauptung nach der anderen aus. Jeder der Trümpse hätte genügt, zehn deutsche Philisker mattzusesen. Wollte man seinen Reden trauen, so war er terroristischer Anarchist, Mädchenhändler, womöglich Hochstapler: jedenfalls seite er sich mit der ganzen liberlegenheit seiner Person für die Sache dieser Leute gegen die Dummen ein.

"Amerika," fagte er, "ist bekanntlich von Gaunern gemacht, und wenn Sie ein Zelt darüber spannen, so haben Sie das komfortabelsste Zuchthaus der Welt, meine Herren! Der Sauner, der große Renaissanceidiot ist dort die steghafte Lebensform. Und das ist überhaupt die einzig mögliche. Passen Sie auf, wie der große amerikanische Gauner eines Tages die Welt unterkriegt. Europa macht ja nun auch so ein bischen in Renaissanceideal und in Renaissancebessien. Es arbeitet sozusagen eistrig an seiner Bergaunerung. Aber Amerika ist ihm darin nicht nur um zehn Pferdelängen voraus. Ihre Cesare Borgias sitzen mit Glockenstöden in den Cases und geben ihren Verbrechergenius in ziems lich harmsosen Versen aus. Sie sehen aus wie Braundier mit Spucke oder als hätte ihnen irgendein Bader das Blut absgezapst.

Wenn Europa fich retten will, fo hat es nur eine Möglichs feit: es macht ein Gefet, wonach es weder einen hochstapler, Raffenbefraudanten, betrügerischen Banfrotteur, noch Falfchfpieler an Amerika ausliefert. Schon auf beutschen, englischen und

frangofifchen Schiffen in ameritanischen hafen werben biefe Leute unter ben gang besonderen Schutz Europas gestellt. Paffen Sie auf, wie bald ba Europa Uncle Sam überflügelt."

Die Argte brachen in Lachen aus.

"Bann wußte je das Genie mit Moral etwas anzufangen?" fuhr hahlstrom fort. "Selbst der Schöpfer himmels und der Erde verstand es nicht; denn er schuf seine Schöpfung unmoralisch. Jede höhere Form der Betätigung hat die Moral über Bord geworfen. Was ware ein historifer, der, statt zu forschen, moralisierte? Oder ein Arzt, der moralisiert? Oder ein großer Staatsmann, der sich die Bürgermoral der Zehn Gebote zur Richtschur seste? Run gar ein Künstler, der moralisiert, ist ein Narr und ein Schust. Was würden schließlich die Rirchen der ganzen Welt für Geschäfte machen, wenn wir alle moralisch wären? Sie würden sa nicht vorhanden sein."

Man erhob fich vom Tisch, und als man an Deck hinaus, fletterte, sagte Hablstrom ploglich ju Friedrich: "Meine Tochter erwartet Sie. Wir besigen hier nämlich einen Freund, Herrn Achleitner, einen sansten Schöps, der aber dafür sehr viel Geld besigt. Der Armste weiß nicht, wie es am besten hinauswerfen. So hat er denn einem Leutnant, für meine Tochter, eine opulente Decksabine abgemietet. Dafür hat er dann leider auch das Recht, ihr manchmal gehörig zur Last zu sein."

In der Lat faß Achleitner, als die herren in das Decksimmer eintraten, auf einem nicht febr ficher siehenden Malerstuhl, während sich "Mara", sorgfältig eingehüllt, auf dem Diwan streckte. Sos gleich aber rief sie dem Bater zu, er möge gefälligst Achleitner, der sie langweile, fortschaffen, und bedeutete Friedrich, sie habe an ihn ein besonderes Anliegen. Gehorsam entsernten sich hablström und Achleitner.

"Bomit kann ich bienen?" fragte Friedrich und hörte nun eines jener belanglosen Anliegen, womit Ingigerd ihre Umgebung ju beschäftigten liebte. Sie tat das, wie sie erflärte, weil sie sich, wenn nicht Menschen in kleinen Dingen für sie tätig wären, verlassen erschien. "Falls Sie es aber nicht tun wollen," sagte sie dann — es war irgend etwas ganz Gleichgültiges, wofür die Stewardes die rechte Instanz gewesen wäre! — "wenn Sie es aber nicht tun mögen, bitte, dann ist es mir lieber, Sie lassen es. Und wenn Sie sich überhaupt bei mir langweisen, so bleibe ich ebensogern allein."

Friedrich empfand diesen gangen Beginn als den torichten Ausdruck einer Berlegenheit. Er sagte rubig, er wolle nach Kräften nüglich sein, und erklärte, daß er fich keineswegs langs weile. Das tat er auch nicht, benn allein mit der Kleinen in ihrer Kabine, empfand er, jumal die Bewegung des Schiffes hier weniger spfirbar war, den gefährlichen Reiz ihrer Gegenwart.

Das Leiden der Seefahrt gab ihrem Madonnengesicht eine wächserne Durchsichtigkeit. Die Stewardes hatte ihr die Loden gelöst, die sich über das weiße Linnen des Kopstissens ausbreiteten: eine goldene Flut, deren Andlick für Friedrich verwirrend war. In diesem Augenblick kam es ihm vor, als ob das ganze uns gebeure Schiff, mit seinen Hunderten menschlicher Ameisen, nichts weiter wäre, als der Koson dieses winzigen Seidens räupchens, dieses farbenzarten, entzückenden Schmetterlings: als ob die nackten Heloten, die unten am Grunde des Schiffes Kohlen in die Weißglut schleuderten, nur schwitzten, um dieser sindlichen Benus dienstdar zu sein. Als ob Kapitan und Offiziere die Paladine der Königin, die übrigen ihr Gesolge wären. Und als wäre das Zwischendeck von blindergebenen Stlaven angefüllt.

"Sabe ich Ihnen geftern mit meinen Ergablungen webgetan?" fagte fie ploglich.

"Mir?"fragte Friedrich. "Sie haben fich hochftens felbft webgetau."

Sie betrachtete ihn mit farbonifchem Lacheln und gergupfte babei einen fleinen Ballen rofafarbener Batte aus einer Konfetts fcachtel, die neben ihr fland.

Friedrich fühlte, daß in der Art ihres Lächelns, in der Art ihres Blickes ein kalkes Genichen lag, und da er ein Mann war und sich solchem Hohne gegenüber machtlos fühlte, sieg eine Welle physsischen Jähzorns in ihm auf, die ihm das Blut in die Augen tried und seine Hände zu Fäusten zusammenzog. Dies war jener Raptus, den Friedrich gelegentlich notwendig hatte und der seinen Freunden eine bekannte Erscheinung war.

"Bas ift Ihnen benn," flüfferte Ingigerd, indem fie weiter Batte jerzupfte, "vor einem Monche, wie Sie find, fürcht ich mich nicht."

Diese Bemerfung war nicht geeignet, die leidenschaftliche Boge ju beschwichtigen, die in Friedrich aufbaumte. Er wurde indeffen ihrer herr. Gin neues Dier im Stall diefer Circe werden wollte er nicht.

Es war, als wenn Ingigerd selbst die verterperte bose Pfiche ware, so wenig gab es etwas Berborgenes in den Sefahlse regungen eines Mannes für sie. "Dh, ich wollte ja selbst einmal Nonne werden", sagte sie, und einigermaßen umständlich plappernd erzählte sie, der Wahrheit gemäß, soweit sie nicht log, daß sie einmal ein Jahr und länger in einem Kloster untergebracht ges wesen wäre, um gut zu werden, daß es aber auch im Kloster nicht besonders weit damit gediehen sei. Das heißt, sie seineht das ruhig aussprechen. Jeder Mensch, dei dem sie nicht das Gefühl habe, neben ihm und mit ihm zu Gott beten zu können, bleibe ihr fremd, ja widerlich. Bielleicht werde sie doch noch einmal Nonne werden, aber nicht wegen der Frömmigskeit, — und hiermit sing sie, ohne es scheindar selbst zu merken, allem soeben Sesagten Lohn zu sprechen an — nicht wegen der Frömmigskeit, denn, das sollte ihr gerate einfallen, sie sei nicht

fromm. Sie glaube an nichts als an fich felber. Das Leben fei furt, und danach fomme nichts. Man muffe das Leben ausgenichen. Wer fich einen Genuß versage, der fündige gegen fich und betrüge fich.

Die Stewardes fam in die Kabine und rückte mit lustigen Borten Ingigerds Kissen und Decken zurecht. "Dier ist es bester, nicht wahr, als unten, Fraulein?" Als sie gegangen war, sagte Ingigerd: "Ich weiß nicht, die dumme Frau ist auch schon versliebt in mich."

Weshalb fitze ich hier? fragte sich Friedrich, und hatte dabei schon angefangen mit dem Versuch, dem törichten kleinen Seschöpf in aller Gute den Star zu flechen. Warum wandelte ihn denn eigentlich immer wieder in so ungewöhnlicher Stärke Mitleid an, das dieses Geschöpf durchaus nicht beanspruchte? Und warum konnte er sich von der Idee der Unschuld nicht freimachen, von der Idee des Reuschen, solange die Gegenwart dieser kindlichen Lamia auf ihn einwirkte? Sie schien ihm lauter und unberührt, und jede ihrer kapriziosen Bewegungen und Bemerkungen ers bobte für ihn nur ihre rübrende Hilfsofiafeit.

Mile Liebe ift Mitscid! Diefer Sas, den Schopenhauer aufsstellt und für parador und wahr zugleich erflärt, ging Friedrich durch den Kopf. Er nahm eins der Püppchen in die Hand, die wieder um die Kleine verstreut lagen, und suchte in dem humanen Ton, den er sich im Berkehr mit Patienten zu eigen gemacht hatte, Ingigerd begreislich zu machen, daß man nicht ungestraft in dem Irrtum lebe, die Welt sei ein Puppenspiel. Ihre Puppen seien in Wahrheit Raubtiere. Webe, wenn man das nicht früher erkenne, als die man von ihren Jähnen zerrissen, von ihren Pranken niedergeschlagen sei.

Sie lachte furg und gab feine Antwort. Sie flagte bann über Schmerz in der Bruft. Friedrich fei boch wohl Argt: ob er fie nicht untersuchen wolle.

Friedrich antwortete barfch, bas fei Doftor Bilbelms Cache,

er selbst prattigiere auf Reisen nicht. Run, meinte sie, wenn sie leide, er aber als Urzt ihr Leiden lindern tonne, das aber nicht wolle, so mochte wohl seine Freundschaft für fie nicht besons bers sein.

Diefer Logif verschloß Friedrich sich nicht. Er mußte längst, daß ihre überaus jarte Konstitution zwischen Soll und Haben nur gerade so mühselig balancierte und in jeder Minute gefährdet war. "Benn ich Ihr Arzt ware," erklärte er, "ich würde Sie etwa bei einem Landpfarrer oder bei einem Farmer unterbringen. Rein Theater besuchen! geschweige auftreten. Diese verdammten Tingeltangel haben Sie körperlich und moralisch auf den Hund gebracht."

Ich bin rob, und bas ift Medigin, bachte Friedrich.

"Bollen Sie Farmer werden?" — "Miefo?" — "Pfarrer find Sie ja schon!" — Sie lachte, und bas Gespräch mard burch bas Geschrei eines Kafadus unterbrochen, beffen Kletterstange im hintergrund der Rabine fland, und den Friedrich bisher noch nicht bemerkt hatte.

"Das fehlte noch! Bo haben Sie Diefe Beftie ber?"

"Bitte geben Sie mir mal Diefe Beftie! Rofo! Rofo!" Friedrich fand auf und ließ fich ben großen, weißen, rofig überhauchten Seefabrer auf Die Band flettern.

Indeffen hatte fich braußen ber "Roland" durch finkende Täler falzigen Wassers und über steigende Gebirgszuge bes wie eine ungeheure Maschine gleichmäßig arbeitenden Ozeans in eine Nebelwolke hineingewühlt und ließ bas Gebrüll der Sirene aus, strömen. "Rebel", erklärte Ingigerd, und es wich alles Blut aus ihrem Gesicht. Aber sie sagte sofort, daß sie sich niemals ängslige. Danach nahm sie ein Stückhen Konfekt in den Mund und ließ den Rasadu davon abknabbern, der dabei ohne jede Empfindung auf den lieblich bewegten Busen des Mädchens trat.

Friedrich mußte ingwischen jeden Augenblick eine andere

Sandreichung tun und fragte fich, mahrend er fie von einem javanischen Afichen, bas fie einmal beseffen hatte, schwarmen borte, ob er benn eigentlich Arzt, Krankenpfleger, Friseur, Rammers zofe ober Schiffssteward sei, und ob er es nicht boch noch bei Ingigerd bis jum Laufburschen bringen werde?

Er fehnte fich lebhaft in freie Luft und an Ded jurud.

Alls aber balb darauf mit angstvoll fragenden Augen Achleitner wieder ins Zimmer getreten war und Ingigerd Friedrich, mit einem gehäffigen Blick und überaus ungnädig, mehr fortgeschickt als entlaffen hatte, fand er sich faum hinter der eingeklinkten Tür im Nebelgestöber, als es ihm vorkam, es reise ihn etwas, wie einen Gefesselten, an das Lager des Mädchens jurück.

Die Sirene brüllte ohrenzerreißend. Es war wiederum jener, wie aus der Brust eines ungeheuren Stieres hervorröchelnde, sich wild und surchtbar steigernde Ton, der etwas Drohendes und zugleich etwas angstvoll Warnendes in sich hatte. Friedrich vernahm ihn niemals, ohne daß er seine Warnung und Angst auf sich bezog. Ebenso schien ihm der sagende Rebel ein Bild seiner Seele oder seine Seele ein Bild des sagenden Rebels und des erblindet ins Unbefannte strebenden Schisses zu sein. Er trat an die Reling, und indem er gerade hinabstarrte, konnte er sehen, mit welcher gewaltigen Schisses wand durchs Wasser school. Und er fragte sich ob die Rühnheit des Menschen nicht Wahnwis ware.

Wer, vom Rapitan bis jum letten Schiffsjungen, fonnte verhindern, daß vielleicht schon im nachsten Augenblid die Belle ber einzigen Schraube brach, die fortwährend auftauchte und in ber luft schnurrte. Wer fonnte ein Schiff fichten, bevor der vernichtende Zusammenstoß der aus oblatendunnen Wanden geformten, hoblen Rolosse zu vermeiden war? Wer fonnte das Wract eines ber vielen unterzegangenen Schiffe ju vermeiden hoffen, wenn es im Rebel unter dem Waffer schwamm und seine zusammens geklumpte Waffe von Sisen und Balten, durch die Bucht des Seegangs geschleudert, gegen den Rumpf des gewaltig nahenden "Roland" traf? Was geschah, wenn seht die Waschine verfagte? Wenn ein Ressel dem seit Lagen und Lagen ununterbrochenen Drucke der Dampsspannung nicht gewachsen war? In diesen Begenden traf man auch Sisberge. Nicht davon zu reden, welches Schickfal den "Roland" in gesteigertem Sturm erwartet hatte.

Friedrich trat in das obere Rauchzimmer, wo er die Kartens spieler, Doktor Wilhelm, den armlofen Urtur Stoß, Professor Loussaint und andere Herren versammelt fand. Er wurde mit einem Halloh empfangen. Das Zimmer, das start nach Kaffee roch, war von dickem, beizendem Qualm erfüllt, der einen Augenblick lang, als Friedrich eintrat, mit dem feuchten Rebel zusammens schlug.

"Bas ift benn paffiert, meine herrn?" fragte Friedrich.

Jemand rief: "Daben Sie ber Tangerin nun gludlich ben allbefannten Leberflect, zwei Finger breit vom Rreug, Dicht obers halb ber linfen hafte, wegoperiert?"

Friedrich erbleichte und antwortete nicht.

Er nahm wieber bei Dottor Wilhelm Plag und fiellte fich, als ob er ben gangen Larm und die Worte bes Unbefannten gar nicht auf fich bezogen hatte. Den Borfchlag bes Rollegen, Schach ju fpielen, nahm er an.

über bem Spielen hatte er Zeit, Scham und Emporung hinunterzuwürgen. Berfiohlen sah er fich nach bem vermutlichen Sprecher um. Stoß rief ihm ju: "Es gibt hier Leute, Herr Dottor, die, wenn sie nach Amerika gehen, ihren Anstand in Deutschland laffen, obgleich die überfahrt dadurch nicht billiger wird." Der, den es traf, ließ diese Bemerkung unbeantwortet. Dagegen sagte irgendwer: "Aber Wister Stoß, wir find hier in

temem Damensalon, und man braucht einen kleinen Spaß nicht gleich frumm ju nehmen." "Ich bin nicht für Späße," entgegnete Stoß, "die auf Kosten von Leuten gemacht werden, die in der Nähe sind, und besonders nicht, wo Damen ins Spiel kommen."

— "Oh, Mister Stoß," sagte der ältere Hamburger Herr, der ihm schon einmal geantwortet hatte, "alles zu seiner Zeit: gegen Predigten habe ich nichts, aber wir sind hier bei schlechtem Wetter auf See, und dieses Zimmer ift keine Kirche."

Jemand sagte: "Übrigens hat niemand Namen genannt."
Der amerisanische Jüngling, der sich durch Keuerchenmachen im Damensalon bereits ausgezeichnet hatte, sagte setzt trocken: "When Mister Stoss is in New York, he will hold church services every night in Webster and Forster's tingeltangel." Stoß gab jurück: "No moisture can be compared with the moisture behind the ears of many young American sellows." Der Jüngling erwiderte: "Directly after the celebrated Barrison sisters' appearance, after the song "Linger longer Loo' Mr. Stoss will raise his hands to heaven and beg the audience to pray."

Nach biefen Worten fprang, ohne auch nur einen Mustel feines Gefichts ju verziehen, ber ichlante Bengel ins Freie binaus.

Artur Stoß hatte das Nachsehen. Aber auch er hielt sich nicht lange bei dem Hiebe, den er empfangen hatte, auf und bei dem Gelächter, das ihm nachfolgte. "Man täuscht sich sehr," sagte er, sich an Prosessor Toussaint wendend, der bei ihm saß, "wenn man annimmt, daß die Moral in Artistenkreisen laxer als sonstwo in der Gesellschaft ist. Das ist eine vollkommen irrige Annahme. Oder meint jemand, daß diese unerhörten und tollstühnen Leistungen, worin die Artisten sich fortwährend steigern, mit einem Luderleben vereindar sind? Goddam! da sollte sich manch einer wundern. Für Taten, wie sie in den verachteten Tingeltangels geleistet werden, ist Assess und eisern Arbeit vons

noten, wie sie dem Philister, der seinen Frühschoppen niemals verfaumt, eine unbefannte Sache ift." Und er fuhr fort, das Lob des Artisten auszubreiten.

Sans Fullenberg fragte: "Mas haben Sie benn eigentlich fur eine Spezialität. Derr Stof?" -

"Benn man's fann," tam jurud, "ift's nicht schwer, mein Junge. Aber, wenn wir uns jemals duellieren sollten, so hätten Sie ganz die Wahl, welches Auge, welches Ohrläppchen oder welchen Backenzahn Sie brangeben wollten." — "Er schießt wie Carver", sagte jemand. "Dreis, viermal hintereinander nimmt er mit der Rugel das herz aus dem Uß heraus!" — "Eine Runst wie andere, meine herrschaften! Aber glauben Sie nicht, daß sie, selbst wenn man Arme hat, und nicht mit den Füßen die Klinte halten und abdrücken muß, ohne Entsagung, Schweiß und Seduld zu erlangen ist."

Rapitan von Reffel erschien und wurde mit lautem "Ah" empfangen. Um ihn herum burch die Tür brach eine gewaltige Fülle von Sonnenschein! "Das Barometer steigt, meine Herrs schaften!"

Die Latsache wirfte und hatte bereits wie ein Zauber ges wirft. Ein Herr, ber im Wintel schlafend gelegen hatte — in jenem Halbschlaf, der die gelindeste Folge der Seefrantheit ist! — setzte sich aufrecht und rieb die Augen. Hans Füllenberg eilte mit anderen Paffagieren an Deck hinaus. So taten auch Doftor Willelm und Friedrich, der seine Partie verloren hatte.

Die beiden Doftoren wandelten über die ganze Lange des Promenadendecks, wo fich ein überraschend heiteres Leben entfaltete. Die Luft war lind. Das Schiff lag fill, und es schien für feinen gewaltigen Körper ein Senuß zu sein, fich durch die nur noch niedrigen Juge flaschengrüner Wogenreihen vorwartszubrangen. Und auch die Passagiere durchdrang Zufriedenheit.

IX. to

Fortwährend mußten die herren grußen und ausweichen, denn die Stewards hatten das schone Wetter von Roje zu Roje bes fannt gemacht, und jedermann war an Deck gefrochen. Überall wurde geschwaßt und gelacht, und man fonnte erstaunen und wieder erstaunen, welch ein lustiger Damenflor sich bisher im Rumpfe des "Roland" verborgen gehalten hatte.

hans Füllenberg fam vorüber, mit seiner wieder gefund ges wordenen Amerikanerin. Sie hatte eine Freundin gefunden. Diese, mit einer schwedischibonden haarkrone, mit Pelzbarett und in Fuchspelz gehüllt, schien von den schlechten Späsen und dem schlechten Englisch hans Füllenbergs bochst erbaut zu sein. Außers dem hatte er ihre Muffe in Pension, die er abwechselnd vor den Magen, vor das herz und mit surchtbarer Leidenschaft an den Mund drückte. Der junge Amerikaner begleitete seine Ranadierin, die sehr blafiert, aber merklich erfrischt promenierte. Sie schien zu frosteln, obgleich sie sich in ein Jackett aus kanadischem Jobel gesteckt hatte, das ihr bis zu den Knien ging.

Auf der Backbordseite des Decks hielt Ingigerd, diesmal vor ihrer Kabine, Cercle. Der bevorzugte Raum, den sie innehatte und dessen Ture hinter ihr offenstand, schmeichelte jest, wo das Deck voller Menschen war und jedermann sie beneiden konnte, nicht wenig ihrer Sitelseit.

Friedrich sagte ju Doktor Wilhelm: "Wenn es Ihnen recht ift, Kollege, so bleiben wir lieber diesseits des Aubikon. Die Rteine ennuniert mich ein bischen. Könnten Sie mir nicht übrigens sagen," fuhr er fort, "wodurch ich, als ich vorhin ins Rauche jimmer kam, ein solches Dalloh und die Bemerkung des Unsbekannten entseffelt habe?"

Wilhelm meinte, heiter begütigend, hans Füllenberg fei hereins gefommen und habe im fibermut eine Bemerfung gemacht. Er habe wohl Friedrich aus Ingigerds Zimmer treten feben.

Friedrich wollte bem Jungling bie Dhren abichneiden.

Die herren lachten und wurden frohlich und stimmten so in ben allgemeinen Taumel der Lebensfreude ein. Jeder hatte nach den erbärmlichen Stunden wieder den Wert des bloßen Lebens versteben gelernt. Nur leben, nur leben! das war der mit jedem Schritt, mit jedem Lachen, mit jedem Zuruf von Mensch ju Mensch mitschwingende Wunsch, in dem alle Kummernis verssant. Reine von den Sorgen europäischer oder amerikanischer herfunst, die man mit aufs Schiff geschleppt hatte, gewann in diesen Minuten die geringste Daseinsmacht. Wer nur lebte, hatte das große Los gewonnen.

Alle diese promenierenden Menschen waren sett bereit ges wesen, allerlei Torheiten ju begeben und als geringfügig eins juschätzen, die sie sich auf sestem Boden niemals gestattet und niemals verziehen hatten.

Auf Befehl des Kapitans waren inzwischen die Musikanten an Deck erschienen und hatten sich mit ihren Notenständern und Instrumenten aufgestellt. Und als ihre frohlichen Wanderweisen nun über den ganzen "Roland" dahinschmetterten, gab es einen Gipfel von Festlichkeit, und es war eine halbe Stunde lang, als wären die wenigen ziehenden Wolfen am blauen himmel, das Schiff, die Menschen darauf und der Dzean übereingekommen, Quadrille zu tanzen.

Ploglich wurde der alte furchtbare Meergreis jovial und guts mutig. Es zeigte fich darin, daß er in sichtlich spaßhafter Lanne, nicht ohne eine gewisse hahnebuchene Sitelfeit, Nummer auf Nummer, seine Puppen im Umfreis des "Roland" ebenfalls tanzen ließ. Scharen sliegender Fische mußten aufspringen. Ein Walfisch ließ seine bekannte Fontane los. Und schon wurde auch von den Zwischendecklern am Vordersteven der Ruf "Delphine!" auss gestoßen.

Auf die Dauer fonnten die herren Ingigerd nicht umgehen.

die Salgenspinne!" "Wieso?" fragte Friedrich, der ein wenig ers schrocken war. "Sie wissen boch," gab Wilhelm jur Untwort, "daß die Salgenspinne gewöhnlich in der Rähe eines Umeisens hausens auf der Spige ihres Grashalmes sitzt und nichts weiter tut, wenn unten ein Myrmidone vorüber will, als ihm einen Ses spinstknäuel vorzuwersen. Das übrige besorgt dann die Umeise schon allein. Sie verwickelt sich die zur Dilssossseit und wird von dem winzigen Spinnchen dann ganz gemächlich aufgefressen."

"Wenn Ste die Rleine hatten ihren Tang tangen feben, Rollege," fagte Friedrich, "Sie wurden ihr bann vielleicht eber bie Rolle der Ameise guteilen, die von der Galgenspinne erdroffelt wird." "Ich weiß nicht," lautete Wilhelms Antwort, "irgendein Dichter sagt ja wohl: dies Geschlecht ift am flartsten, wenn es schwach."

Ingigerd hatte inzwischen eine neue Sensation, die fie Herrn Rind, dem Berwalter des Postamts, verdankte. Sie spielte mit einem niedlichen Handchen, das wie ein nicht über zwei Fäuste großer Ballen weißer Bolle auf ihrem Schoße lag. Der Spaß war der, daß dieser Eisbar en miniature mit seiner lächerlich winzigen Fissel wie rasend die große Schiffstage anbellte, die ihm Herr Rind vor die Augen hielt.

"Sent wollen wir einmal gut schlafen," sagte Wilhelm, "mit Ihrer Erlaubnis, Mr. Rinck." "I always sleep well", erwiderte sehr phlegmatisch der Postbeamte, der neben dem schweren, weichen, hängenden Ragenleib die brennende Zigarette hielt.

"Blicken Sie einmal hier hinunter, Rollege!" Mit diefen Worten öffnete Doftor Wilhelm eine in der Nähe befindliche Tür, durch die man in einen tiefen quadratischen Schacht hinabsehen konnte: er war bis zu halber hohe mit Tausenden von Paketen angefällt. Man konnte mit Stiefeln darauf herumtreten. Alles dies mußte der Posibcamte ordnen. — "Ohne die Briefe", er; ganzte phlegmatisch Mifter Rinct.

"Diefer Rinck," sagte Wilhelm im Weitergehen, "ift eigentlich ein Original, das man kennen muß. Er hat vor Jahren eins mal mit einem ähnlichen Typus, wie dieser kleinen Hahlstom, Pech gehabt. Solche Typen soll man nicht heiraten. Seit der Zeit hat er dem Lode auf jede mögliche Weise und auf allen Weeren der Welt gleichgültig ins Auge gesehen. Sie sollten ihn mal erzählen hören; wozu man ihn aber, da er nicht trinkt, nur selten bringen kann. Man redet soviel von Fatalismus, der aber schließlich bei den meisten, die das Wort im Munde führen, nur eine papierne Sache ist. Bei Rinck ist er keine papierne Sache!"

Das Leben an Deck nahm mehr und mehr einen mondanen Juschnitt an. Friedrich war erstaunt, wieviele Leute aus Berlin, die er von Ansehen kannte, ploglich auftauchten. Bald hatte sich ihm Professor Loussaint vorgestellt und ihn zu seiner in einen Schiffsstuhl hingegoffenen Sattin geführt. "Ich solge der Einsladung eines amerikanischen Freundes," erklätte Loussaint, etwas berablassend, und nannte den Namen eines bekannten Millionens manns, "und wenn ich drüben Ausgaben sinde, so soll es mir nicht darauf ankommen, in Amerika etwas wie meine zweite Heimat zu sehen." Und der bleiche, versorzte, vornehme Mann suhr fort, unter dem ironisch blasserten Blick seiner noch immer schönen Frau, Sorgen und hossnungen auszubreiten. Ohne es selbst zu merken, gebrauchte er immer wieder, und fast zu oft, den Ausstruck: das Dollarland.

Mittlerweile fing man am hinterbeck ju tangen an. Es war hans Fallenberg, der allezeit aufgelegte Berliner, der einen Strauß, schen Balger jum Anlaß nahm, die Dame im Fuchspelz zu ens gagieren. Wie immer, schloffen fich dem gegebenen Beispiel bald eine Anjahl weiterer Lanzpaare an, und somit ward unter dem aufgeklarten himmel ein Kranzchen gehalten, das nicht vor Sonnens untergang feinen Abschluß erreichte.

Als die Rapelle mit ihren blintenden Deffinginftrumenten fic

wieder verfriechen wollte, wurde fie von der Gesellschaft festges halten, und im handumbreben ward eine Sammlung eröffnet und ein beträchtliches Geldgeschenf in die Raffe der Musikanten gelegt. Worauf ihre Lange, weit frohlicher, wiederum einsehten.

oftor Wilhelm ward abgerusen. Friedrich gelang es nach einiger Zeit, sich von dem Shepaar Toussaint loszumachen und eine Weile für sich zu sein. Der gereinigte Himmel, das wie durch ein Bunder beruhigte, glasig schwellende Meer, der Tanz, die Musit, die Sonnenstrahlen bewirften auch in ihm ein neues, wohliges Daseinsgefühl. Das Leben, sagte sich Friedrich, ist immer ein so oder so, mit Schmerz oder Lust, mit Nacht oder Tag, mit Sonnenschein oder schwarzem Gewölf erfüllter Augenblick. Und von diesem aus wird sich jedesmal Vergangens heit und Jusunst versinstern oder erleuchten. Sollte das so durchleuchtete Dasein von einer geringeren Realität als das so verfinsterte sein? Mit einem jugenblichen, sast sindischen Jubel hörte er alles in sich und um sich mit "Nein!" antworten.

Friedrich hatte den Schlapphut, den er jest trug, juruckgerückt, ben leichten Aberzieher geöffnet, feine beiden Arme, mit den in grauen schwedischen Handschuhen fiedenden Handen, waren wie Hafen über die Reling zurückgelegt. Er sah das Meer, das gleitende Schiff, er fühlte die Pulsstöße der Maschinen, sein Geshör war mit den schmiegsamen, wienerisch schwelzenden Harmonien des Walzers erfüllt, die ganze Welt war zu einem selber in allen Teilen leichtstinnig bewegten, fardig funkelnden Ballsaal geworden! Er hatte gelitten und leiden gemacht, und alle, an denen er geslitten und die er jemals leiden gemacht hatte, umarmte er nun und schien sich mit ihnen im Rausch zu verbinden.

Da gefchab es, bag Ingigerd Dahifirom und die Redengeftalt bes erften Offigiers vorüberging. Friedrich borte fie fagen: fie

tanze nicht, und das Tanzen sei ein fades Bergnügen. Da sprang er auf und schwang sich gleich darauf im Kreise mit der Kanas dierin, die er dem verblüfften amerikanischen Jüngling mit einer eigentümlich siammenden deutschen Manier rücksichtslos von der Seite geraubt hatte. Es war zu erkennen, daß die hochatmende, zarte und exotische Frau an diesem starken Erobererarm Gefallen fand.

Als Friedrich ben Tang mit ber Kanadierin aufgeben mußte, fand er fich in der Notwendigkeit, mit ihr eine Zeitlang Französisch und Englisch zu radebrechen. Er war sehr froh, als er sie an den jungen Amerikaner zurückgeben konnte. Zur gleichen Zeit wurde Stoß von seinem Diener, wie immer am Nocktragen, über Deck transportiert. Der Armlose nahm Gelegenheit, auf diese Art der Beförderung spaßhaft hinzuweisen: er nannte sie eine Aberland; und übersee: Privatertrapost. Friedrich schob einen Decksstuhl herbei, weil er Lust bekam, mit dem Artisten zu plaudern, und dieser wurde von seinem Burschen mit Geschick und Umsicht niedergesetz.

"Benn das Wetter so bleibt," sagte Artur Stoß, "tönnen wir im Laufe des Dienstags am Pier in hobosen festmachen. Aber nur, wenn das Wetter so bleibt. Wie der Kapitan mir sagt, laufen wir endlich volle Kraft, sechzehn Knoten die Stunde."
— Friedrich erschraft! Im Laufe des Dienstags also mußte das gemeinsame Leben mit Ingigerd zwischen den gleichen Wänden zu Ende sein.

"Die Kleine ift ein pitantes Luderchen", fagte Stoß, als ob er Friedrichs Gedanten erraten hatte. "Mir ift es nicht wunders bar, wenn ein unerfahrener Mann diesem Früchtchen verfällt. Freilich, man foll sie mit hanbschuhen anfaffen!" — Friedrich litt Pein. Indem er den armlofen Rumpf seitlich anschielte, frummte sich seine Seele unter dem Fluch der Schmach und der eigenen Lächerlichseit.

Aber Stoß fuhr fort, über Erotik im allgemeinen zu philos sophieren. Er, ber armlofe Don Juan, las Friedrich über die Art mit Weibern umzugeben ein Privatissimum. Dabei kam er ins Renommieren, und seine Intelligenz schrumpste im genauen Berhältnis zum Wachstum seiner Eitelkeit. Irgend ein qualender Trieb in ihm schien dahin gerichtet, dem anderen als Mann zu imponieren.

Ein Dienstmädchen führte Rinder vorüber. Friedrich atmete auf, denn Stoß wurde hierdurch abgelenkt. Er rief: "Run Rosa, was macht die Gnädige?" Rosa antwortete: "Sie kommt nicht herauf. Sie ist beim Kartenlegen und Lischrücken." Der Bursche Bulke, vor dessen Augen das Kindermädchen Gnade gefunden zu haben schien, half ihr die Kleinen auf Stühle sehen. Und Friederich erkannte in ihr die gleiche Landpomeranze wieder, die im Rassersalon Cau de Cologne gekauft, und deren unerquickliche Dienstverhältnisse er durch den Barbier erfahren hatte.

Diese Berhaltniffe fanden jest auch durch Artur Stoß Besstätigung: "Da ist eine Frau Liebling," sagte er, "die gegen diese Perle von einem Domestifen den Obersteward zu hilfe ruft. Pfundner hat ihr aber gesagt, sie muffe diese geradezu exemplas rische Rosa, statt sie zu verklagen, in Watte packen." Der Armlose schloß: "Solche Weiber wiffen oft nicht, was sie tun."

Doch erklang die Musik, noch leuchtete die Sonne aufs trockene Deck, wo die reisende Welt in oberstäcklichster Laune, ans gesichts der Unendlichkeit von himmel und Wasser, tanzte und tänzelte, als Friedrich in den Waschinenraum gerufen ward. Der Abstieg führte eine senkrechte eiserne Leiter hinunter, durch dicken Sldunst und kunstliches Licht, einen Weg, der Friedrich unendlich schien. Um ihn arbeiteten die Waschinen. Über gewaltige Schwungsräder liesen breite, sausende Schwungsiemen. Un dicken metals

lenen Uchfen brehten fich große metallene Scheiben, verbunden mit Rabern und Rabden, Die alle befondere Arbeit verrichteten. Friedriche Augen ftreiften bie ungeheuren Bplinder, in benen ges prefter Dampf pumpenfcwengelartige Rolben und burch fie bie große Belle bewegte, bie. langs ber Riellinie eingebaut, nach rud: marte ging.

Mafdiniften fliegen mit Lappen und Olfannchen swifden ben freifenden Gifenmaffen berum, mit einer flaunenerregenden Giders beit und Bermegenheit, wo boch febe noch fo geringe unüberlegte

Bemegung tobbringend fein mußte.

Und immer noch weiter ging es binab, bis borthin, wo von vielen Schaufeln, in ben Sanden nadter Seloten, Roble in Die Beifglut unter ben Reffeln flog. Man mar in eine nach Roble, Brand und Schlade riechenbe Solle gelangt, Die durch weißglut: fpeiende Dfenlocher erleuchtet murbe.

Friedrich rang nach Luft. Der Abgrund, in bem er fich ju befinden fchien, befaß eine folche Temperatur, bag ibm fofort ber Schweiß ben Raden binabriefelte. Doch gang von ber Reubeit bes Einbrucks bingenommen und gang vergeffend, bag er fich eigentlich umgeben von Baffer tief unter ber Meeresflache befand, bemerfte er ploglich Dofter Wilhelm und jugleich einen Leichnam, ber weiß auf ichwargem Gerolle lag.

Einen Mugenblick fpater batte Friedrich, nur noch gang Mrgt, bas Stethoffop Dottor Wilhelms in ber Sand, um bas Berg bes Gefallenen ju beborchen. Seine Rollegen, von oben bis unten geschwärzt mit Steintoblenflaub, raftlos in den Dienft der Dafchine geftellt, marfen faum bie und ba, wenn fle Bier ober Baffer in fich bineinschatteten, einen Blid auf ibn. "Er ift," fagte Wilhelm, "bor faum brei Minuten jufammengeftargt; ber bort, ber Frifchs gemafchene, ift fein Dachfolger."

"Er wollte eben Roble ins loch fchleudern," ertlarte fchreiend - benn man fonnte beim Scharren ber Schaufeln, beim Schlagen ber eisernen Ofentüren nur schwer versichen! — erklärte schreiend der Maschinist, der Friedrich heruntergeleitet hatte, "da flog ihm die Schausel weit aus der Hand und hätte beinahe noch einen Rohlenzieher zu Schaden gebracht. Der Mann," suhr er sort, "ist in Hamburg angemustert. Alls er aufs Schiff fam, dachte ich gleich: wenn das man gut abgeht, mein Junge. Aber er machte noch einen frampshaften Wit und sagte: wenn's Herz man jut is, Herr Maschinist! Und er tat mir auch leid, denn er konnte auf andere Weise nicht über den großen Teich und wollte um jeden Preis irgend jemand nach vierzehnjähriger Trennung wiedersehen."

"Exirus", fagte Friedrich, als er die Bruft des Berungludten lange behorcht hatte. Man konnte auf der bläulich machfernen Haut über den Rippen des armen heigers noch einige Augens blicke die Ringe vom Druck des Hörrohrs feben. Dem Toten fiel das Kinn herunter. Es wurde mit Friedrichs weißem Taschenstuch festgemacht.

"Er ift schlecht gefallen", bemerkte Wilhelm. Die Rante einer gewaltigen Schraubenmutter hatte ihm eine tiefe, verbraunte, schwarz blutende Wunde an der Schläfe gemacht.

Und nun stiegen die Arste wieder an Deck, und das Opfer der Zivilisation, der noch mit den Schweisperlen seiner furchts baren Tatigkeit überdeckte moderne Galeerenstlave, der mit dem umgebundenen Tuch aussah wie jemand, der Zahnschmerzen hat, wurde von mehreren Mannern, ebenfalls aus der glühenden Holle, empor, in den für Tote bestimmten Raum geschleppt.

Doftor Wilhelm mußte den Kapitan benachrichtigen. Ohne daß jemand an Deck, wo die Musik soeben ihre letten Takte hinausschmetterte, etwas ahnen durfte und ahnte, hatte man den Leichnam, mit hilfe der Schwester vom Roten Kreuz, auf einer Matrate hingebettet, wo nach turzer Zeit ein Kreis gewichtiger Manner, darunter der Zahlmeister und die Arzte, mit dem Kapitan an der Spike, um den Toten versammelt war.

Rapitan von Reffel gab Befehl, den Tod des heizers geheims juhalten und ersuchte die beiden Arzte darum. Dann mußten Schreibereien und Formalitäten ersedigt werden, bis es draußen ganz dunkel geworden war und der first call for dinner, die bes tannte helle Trompete des "Roland", über Deck und durch die Gange der ersten Rlaffe erscholl.

Dahrend dieser Zeit hatte sich Friedrich in seiner Rabine umgezogen. Alls er im Speisesaal erschien, herrschte bereits ein reger Zuzug von Toiletten. Nabezu vollzählig kamen die Damen in den vom Glanz des elektrischen Lichtes sestlichen Raum hereingerauscht. Friedrich bemerkte allerdings, sobald er auf seinem Plaze sas und beobachtete, wie fich viele der Schonen beim Eintritt erst einen Mut fassen mußten, um dann mit graziosem Humor über die Furcht vor der Seefrankheit hinwegszutänzeln.

Aber wirklich, außer dem leisen Beben, das, wie überall im "Roland", durch Dielen und Wände ging, war die Schiffsbewegung kaum zu empfinden. Die Musik begann, und die Schar der livrierten Stewards, die hereineilte, konnte, ohne zu balancieren, zu den Reihen der Tafelnden hingelangen. "Galastafel", sagte, nach einem befriedigten Rundblick sich niederlaffend, der Kapitan.

Man war schon beim Fisch, als Ingigerd von bem plumpen und sehr gewöhnlich aussehenden Achleitner hereingeführt wurde. Friedrich hatte verfinken mögen, so unvorteilhaft sah die Kleine aus, so peinlich wirkte der ganze Aufzug. Der Schiffsfriseur hatte aus ihrem blonden haar einen schrecklichen Berg von Frisur gemacht, sie hatte ein spanisches Duch um die Schultern, als ob sie Carmen agieren wollte, eine überaus dürftige, wirts lich fast klägliche Carmen, die denn auch von einem Ende zum

andern längs der ganzen Tafel beißenden Spott und hohn ents zündete. Friedrich dachte, indem er den Fisch mit der Gräte verschlang, was hat sie für giftgrüne Strümpse an? und warum trägt sie denn diese gemeinen Goldkäserschube. "Etwas Kreide," sagte ein herr, "für die Sohlen der Dame. Die Dame will Seil tanzen." Von den Lippen der herren und aus den Augen der Damen stieg eine Wolfe von Boshaftigseit. Man verschluckte sich, mußte die Serviette vorhalten. Nicht alle Bemerkungen wurden etwa distret gemacht, und im Kreise der Kartenspieler, die wieder Sest transen, nahm der Hohn sogar robe Kormen an.

Friedrich glaubte nicht recht zu sehen, als ploblich dieses kleine Scheusal mit einer kompromittierenden Intimität vor ihm stand und ihn mit einer schmollenden Anrede auszeichnete. "Wann kommen Sie wieder zu mir?" fragte sie, oder so etwas, worauf Friedrich entsetzt irgend etwas antwortete. Halse in Stehkragen, nackte, mit Retten und Perlen geschmückte Halse wandten sich. Friedrich konnte sich nicht erinnern, etwas ähnlich Peinliches je erlebt zu haben. Ingigerd sah es nicht und fühlte es nicht. Uchleitner gab sich Mühe, sie fortzubringen, weil er sich ebenfalls unter dem Rreuzseuer der Gesellschaft nicht wohlbefand.

Enblich entfernte fie fich mit ben Worten: "Pfui, Sie find fad! Sie find bumm! Ich mag Sie nicht!" Woraushin an der Rapitansseche ein lang andauerndes, ziemlich befreiendes Gelächter jum Ausbruch fam.

"Sie konnen mir glauben, meine herren," fagte Friedrich mit einer leiblich gespielten ironischen Trockenheit, "daß ich weber weiß, wie ich diese soeben genoffene Auszeichnung verdient habe, noch wie ich sie mir in Zukunft verdienen foll." Dann wurde von anderen Dingen gesprochen.

Das heitere Better und die Erwartung einer geruhfamen Nacht erfüllte die Tischgesellschaft mit forgloser heiterkeit. Man as, man trank, man lachte und flirtete, alles mit dem schonen

Bewußtsein, ein Barger des neunzehnten und bald bes mahrs feinlich noch toftlicheren zwanzigsten Jahrhunderts zu fein.

Als die beiden Arzte nach Tisch in der Doktorkabine beisammen faßen, bildete das Thema die Bilanz der modernen Kultur.

"Ich fürchte," sagte Friedrich, "daß der weltumspannende Berkehrsapparat, der angeblich im Bestige der Menscheit ist, vielmehr seinerseits die Menscheit besigt. Wenigstens sehe ich bis sett noch nichts davon, daß die ungeheuren Arbeitskräfte der Maschinen die zu leistende Menschenarbeit verringert hatten. Die moderne Maschinenstlaverei ist die imposanteste Stlaverei, die es jemals gegeben hat; aber sie ist eine Stlaverei! Wenn man fragt, ob das Zeitalter der Maschinen das menschliche Elend vermindert hat? muß man bis jest mit Nein ants worten. — Ob es das Glück und die Möglichseiten zum Slück gesteigert hat? wieder lautet bis jest die Antwort: Rein!"

"Deshalb kann man schen," sagte Wilhelm, "wie jeder britte gebildete Wensch, den man trifft, ein Schopenhauerianer ift. Der moderne Budbhismus macht reißende Fortschritte."

"Jawohl," fagte Friedrich, "benn wir leben in einer Welt, bie fich fortgeset ungeheuer imponiert und sich dabei mehr und mehr ungeheuer langweilt. Der Mensch der geistigen Mittelklasse tritt mehr hervor, ist inhaltsloser als irgendwann, dabei blasserter und übersättigt. Reine Art Idealismus, feine Art wirklich großer Jllusson kann mehr standhalten."

"Ich gebe gu," fagte Wilhelm, "daß die gewaltige Raufs mannsfirma Zivilisation mit allem geigt, nur nicht mit dem Menschen, noch mit dem, was an ihm das Beste ift. Sie wertet es nicht und läßt es verfümmern. Aber uns bleibt ein Trost: ich glaube, daß diese Firma doch das Gute besitzt, uns von den ärgsten Barbarismen der Vergangenheit ein für allemal loszus trennen, so daß zum Beispiel eine Juquisition, ein hochnotpeins liches Halsgericht und ähnliches nicht mehr möglich ist."

"Biffen Sie das gang gewiß?" fragte Friedrich, "und finden Sie es nicht sonderbar, wie neben den höchsten Errungenschaften der Wiffenschaft, Spektralanalpse, Gefet von der Erhaltung der Kraft etc. die ältesten Röblerirrtumer immer noch machtvoll fortsbestehen? Ich bin nicht so sicher, daß ein Rückfall selbst in die grauenvollsten Zeiten des Malleus malesicarum unmöglich ift!"

In biefem Augenblick famen jugleich ein Steward, bem ge: flingelt worden mar, und ber Schiffsjunge Vander berein. Wilhelm fagte: "Rollege, mir ift fo, wir muffen Champagner trinfen. Abolf." manbte er fich an ben Steward, "bringen Gie eine Dommern." "Es geht über ben Geftfeller", fagte Abolf. "Ratur: lich, die Leute find alle frob, bag wir geftern und vorgeftern nicht erfoffen find." Der Schiffsjunge war vom Rapitan ges fcidt, um ben Totenfchein fur ben Beiger gu bolen. Der tote Beiger bieg Bidelmann. Im Notigbuch bes armen Menfchen batten fich Unfange eines Briefes gefunden, Die etwa fo lauteten: "Ich habe vergeffen, wie Du ausfiehft, liebe Mutter! Es geht mir fchlecht, aber ich muß boch einmal ju Dir, nach Umerifa, Dich wiederseben! Es ift boch traurig, wenn man in ber gangen Belt feinen Unverwandten bat! Liebe Mutter, ich will Dich nur einmal ansehen und werde Dir wirklich sonft nicht jur gaft fallen."

Der Champagner erschien, und es dauerte nur eine kurge Zeit, bis die erste Flasche durch eine zweite ersest wurde. "Bundern Sie sich nicht, Rollege," sagte Friedrich, "wenn ich heute unmäßig bin. Bielleicht, daß ich mit hilfe dieser Medizin einige Stunden schlafen kann."

Es war halb etf, und die Arzte fagen noch immer gufammen. Wie es bei alten Studenten und Fachgenoffen natürlich war, bie fich einander genahert hatten, bewirfte der Bein einen hoben Grad von Bertraulichfeit.

Er fei, fagte Friedrich, mit einem allzu gunftigen Borurteil in die Belt getreten, er babe aus einer Urt Ibealismus bie Militar, und Regierungsfarriere abgelebnt. Er babe bann bas Studium ber Medigin in dem Glauben ergriffen, er tonne baburch ber Menfcheit nuglich fein. In biefem Glauben fei er getäufcht worden. "Denn fcblieflich, Rollege, ber wirfliche Gartner forgt für einen Garten voll gefunder Baume, aber unfere Urbeit ift einer aus franten Reimen fammenben, frantlich vermiderten Begetation gewidmet!" Deshalb mar Friedrich, wie er fagte, in ben Rampf gegen bie fdredlichften Menfchenfeinde, Die Bafterien, eingetreten. Er wollte inbeffen nicht verschweigen, bag ibn bie obe, gedulbige und mubfame Racharbeit ebenfalls nicht habe bes friedigen tonnen. Die Fabigfeit ju verfnochern befite er nicht, Die für einen Rachmann notig fei. "Als ich fechgebn Jahre alt mar, wollte ich Daler werden. Um Segiertifd, im Leichenschaus baus in Berlin, babe ich, wie ich nicht leugnen fann, Gebichte gemacht. Beut mar ich am liebften ein freier Schriftsteller. Aus alledem, lieber Rollege, tonnen Gie feben," folof Friedrich, auf eine ironifche Beife auflachend, "bag mein geben giemlich gers riffen ift."

Wilhelm wollte bas feineswegs jugeben.

Aber Friedrich fuhr fort: "Es ift fo! Ich bin ein echtes Kind meiner Zeit und schäme mich deshalb nicht! Jeder einzelne Mensch von Bedeutung ist heut ebenso zerriffen, wie es die Menschheit im ganzen ist. Ich habe dabei allerdings nur die führende europäische Mischraffe im Auge. In mir sieckt der Papst und Luther, Wilhelm der Zweite und Robespierre, Biskmarck und Bebel, der Geist eines amerikanischen Multimillionärs und die Armutsschwärmerei, die der Ruhm des heiligen Franz von Ussis ist. Ich bin der wildesse Fortschrittler meiner Zeit und

ber allerwildeste Reaftionar und Radfchrittler. Der Amerikas nismus ift mir verhaßt, und ich sebe in der großen amerikas nischen Beltüberschwemmung und Ausbeuters Herrschaft doch wieder etwas, was einer der berühmtesten Arbeiten des herfules im Stall des Augias abnlich ist."

"Es lebe bas Chaos", fagte Wilhelm.

Sie fließen an. "Ja," fagte Friedrich, "aber nur, wenn es einen tangenden himmet oder mindeftens einen tangenden Stern gebiert."

"Man foll fich vor tangenden Sternen in acht nehmen!" sagte lachend ber Schiffsarzt und sah Friedrich etwas viels sagend an.

"Bas wollen Sie machen," erwiderte ber, "wenn Ihnen erft

fo ein verfluchtes Peftgift im Blute fint?"

Diefe plogliche Beichte erschien unter bem Einfluß bes Beines Wilhelm wie Friedrich felbstverftanblich.

Wilhelm ittierte: "Es lebt eine Ratt' im Kellernest." "Raja, naja," meinte Friedrich, "aber was tut man dagegen?" Und dann lenkte er wieder ein und ab.

"Für was soll man sich eigentlich noch intakt halten, da einem boch nun, wie dem berühmten Gerber, die Felle, alias Ideale, fortgeschwommen sind. Ich habe also mit meiner Bers gangenheit reinen Lisch gemacht. Deutschland ist mir ins Meer versunken! Gut so! Was ersieht man sich schließlich daran? Ist es denn wirklich noch immer das starke, geeinigte Reich, oder nicht vielmehr eine Beute, um die noch immer Gott und der Teusel, ich wollte sagen Kaiser und Papst miteinander streiz ten? denn man muß sagen, daß durch länger als ein Jahrtausend das einigende Prinzip das kaiserliche gewesen ist. Man redet vom Dreißigjährigen Krieg, der Deutschland zerriffen hat! ich rede lieder vom tausendjährigen, von dem der Dreißigjährige nur der schlimmste Ansall jener den Deutschen eingeimpsten

religiöfen Dummheitsseuche ift. Ohne die Einheit aber gleicht das Reich einem recht sonderbaren Gebäube, deffen Ziegelsteine nur jum geringsten Teil im Besitz seines Eigentumers oder seiner Bewohner sind und die der Gläubiger mit der Tiara, ju Rom, lockert und lockert, immer erpresserisch mit Zerstörung des Hauses drohend, bis er sie wirklich mit Zins und Zinseszins zurücknehmen kann. Dann gibt es im besten Fall einen Trümmer; baufen.

Man könnte schreien und sich die haare raufen, daß der Deutsche nicht sieht, wie im Souterrain seines eigentümlichen Hauses eine verschlossene, geheime, furchtbare Blaubartskammer ift. Aber durchaus nicht für Beiblein allein. Er ahnt nicht, welche geistlichen Folterwerkzeuge dort zum Gebrauche bereitstehen: geistlich insofern, als sie, dem fanatischen Wahnwit einer bluts rünstigen Pfassenidee dienstbar, zur scheußlichen Warter des Körpers bereitstehen. Webe! wenn diese Tür sich einmal öffnet, wie denn fortwährend an ihren Schlössern gerüttelt wird: dann wird man alle blutigen Greuel des Dreisigsährigen Krieges, die entartete Schlachthaus: Grausamseit der Rehergerichte wiederum blutig aufblühen sehen."

"Darauf," sagte Bilhelm, "wollen wir aber nicht anstofen! Dann fagen wir lieber: es lebe das gefunde ehrlicheipnische Aussbeuterideal von Amerika mit feiner Berflachung und Coleranz."

"Ja, taufendmal lieber", fagte Friedrich! Und fo ward auf Amerika angestoßen.

Eine Stewardes aus der zweiten Rajute brachte ploglich die siebzehnjährige russische Judin aus dem Zwischendeck bereins geführt, die ein Taschentuch vor die Nase hielt, weil sie an unstillbarem Nasenbluten zu leiden hatte. "Dh, ich store", sagte die Aussin und wich einen halben Schritt aus der Tür an Deck zurück. Wilhelm ersuchte sie, naher zu treten. Nun war aber die Begleitung des Mädchens für die Stewardes nicht der IX.

161

Grund, weshalb fie ju Doftor Wilhelm gefommen war. Sie flusterte ihm einige Worte ins Ohr, die ihn veranlaften, mit einer Entschuldigung gegen Friedrich aufzuspringen. Er nahm die Müge und ging mit der Stewardes davon, die Ruffin dem Rollegen empfehlend.

ie sind Arze?" sagte die Aussin. Friedrich bestätigte und hatte bald ohne viele Worte, indem er die Patientin sich lang auf den Diwan streden tieß, durch einen Tampon die Blutung zum Stehen gebracht. Die Tür an Deck war offen geblieben, weil Friedrich den Zustrom frischer Seeluft für heils sam hielt.

"Meinethalben können Sie ruhig rauchen", fagte die Ruffin nach einiger Zeit, weil fie bemerkt hatte, wie Friedrich sich mehrere Male in der Zerstreuung eine Zigarette anzünden wollte, es aber immer wieder im lesten Moment unterließ.

Er fagte furg: "Dein, ich rauche fest nicht."

"Aber, bann tonnten Gie mir vielleicht eine Zigarette geben," fagte bie Ruffin, "ich langweile mich."

"Das gebort fich fo," fagte Friedrich, "ein Patient foll fich langweilen."

"Wenn Sie mir eine Zigarette erlaubt haben," erflärte bie Leibende, "werde ich nachber fagen: jawohl, Sie haben gang recht, mein herr."

Friedrich fagte: "Ich weiß, daß ich recht habe! und von Bigarettenrauchen fann in diesem Augenblick nicht die Rebe fein."

"Ich will aber rauchen," fagte fie, "Sie find ungejogen."

Friedrich fab die Ruffin, die eigenfinnig ihre Ferse ein wenig erhoben und wieder auf das lederne Polster hatte fallen laffen, mit einem absichtlich finstren Gefichte an.

"Glauben Sie, daß ich deshalb Rufland verlaffen habe, um im Ausland erft recht von jedermann fommandiert ju fein?"

fagte bas Mabchen mit norgelnder Stimme. Sie fuhr fort: "Mir ift falt! bitte fchließen Sie boch die Tur."

"Benn Sie es wunfchen, fo will ich die Tur foliegen", sagte Friedrich. Er tat es mit einem nicht gang ehrlichen Ansichen von Refignation.

Friedrich, der am Morgen im Iwischendeck fich durch einen Blick mit dieser Deborah verständigt hatte, sehnte, tropdem ihm der Wein oder weil ihm der Wein im Ropfe saß, Doktor Wilhelm herbei, dessen Nückfunst sich verzögerte. Alls seine Patientin nun eine Weile geschwiegen hatte und Friedrich eine Untersuchung der Wattepfropfen in ihrem Näschen für notwendig fand, bes merkte er Tranen in ihren Augen.

"Bas gibt's?" fragte Friedrich, "warum weinen Sie benn?"
Da tampfte fie plotich gegen ihn mit handen und Armen
an, nannte ihn Bourgeois und wollte aufspringen. Aber Friedrichens fanfte, überlegene Kraft brachte fie bald in die ruhende
Lage jurud. Dann nahm er, wie früher, abwartend Plag.

"Mein liebes Rind," fagte er, weich und fanftmutig, "Sie werfen ba auf eine bochft sonderbare Beife mit gewiffen Shrentiteln um fich berum, die wir nicht weiter erörtern wollen. Sie find nervos. Sie find aufgeregt!"

"Diemals murbe ich erfte Rajute reifen!"

"Warum nicht?"

"Beil es bei dem Elend, in dem die Mehrzahl der Menschen schmachtet, eine Gemeinheit ift. Lefen Sie Dostojewski, lefen Sie Tossoi! lefen Sie Krapotlin. Bir werden gejagt! Bir werden gebett! Es ift gleich, binter welchem Zaune wir fterben."

"Benn es Sie interessert," sagte Friedrich, "ich fenne fie alle: Krapotkin, Tolftoi und Dostojewski. Aber glauben Sie nicht, daß Sie die einzige Geheste auf der Erde find. Ich bin auch gebest. Wir find alle gehest, meine Beste."

"Ich, Gie fahren in ber erften Rajute," gab fie jurud, "und

Sie find auch kein Jube. Ich bin eine Jübin! Haben Sie eine Uhnung, was es bedeutet, wenn man in Rufland gelebt hat und Jübin ift?"

"Dafür fommen wir jest in die neue Welt", fagte Friedrich. "Ich feune mein Schickfal", fagte fie. "Wiffen Sie vielleicht, in welche verfluchten Ausbeuterhande ich gefallen bin?"

Das Mabchen weinte, und da fie jung und von ähnlicher Zartheit der Gestalt, wie Ingigerd, nur von einer ganz anderen, dunkelhaarigen und dunkeläugigen Rasse war, fühlte sich Friedzich schwach werden. Sein Mitleid wuchs, und er wuste wohl, daß Mitgefühl die sicherste Brücke der Liebe ist. Deshalb zwang er sich nochmals zu einer harten Entgegnung.

Er sagte: "Ich bin bier Urst, ich vertrete hier einen Rollegen. Was geht es mich an, und wie kann ich es andern, wenn Sie in Ausbeuterhande gefallen sind. Außerdem seid ihr intellets tuellen Russen und Russinnen alle hysterisch! Und das ist ein Bug, der mir nachgerade widerlich isi."

Sie fuhr empor und wollte bavonrennen. Friedrich, um fie festzuhalten, griff sie erst am rechten und dann auch am linten Sandgelenk. Da sah sie ihn mit einem folden Blide von Saß und Verachtung an, daß er die ganze leidenschaftliche Schönheit des Mädchens empfinden mußte.

"Bas habe ich Ihnen getan?" fragte Friedrich, der im Augenblick wirklich erschrocken war und nicht wußte, ob er nicht etwa tatfächlich etwas verbrocken habe. Er hatte getrunken. Er war aufgeregt. Bas sollte jemand, der jest dazusam, von ihm denken? Hatte nicht schon das Weib des Pharao, jene Potiphar, der Joseph entlief, mit Borteil zu einem bekannten Mittel gegriffen? Er wiederholte: "Bas hab ich getan?"

"Richts," fagte die Ruffin, "außer was Ihnen gewöhnlich ift: nämlich, ein schuplofes Madchen beleidigen."

"Gind Gie mabnfinnig?" fragte Friedrich.

Ploglich gab fie jur Antwort: "Ich weiß es nicht." Und in biefem Augenblick veranderte fich der harte, gehäffige Ausbruck ihres Gefichts und verwandelte fich in hingabe, eine Berwands lung, die für einen Mann wie Friedrich ebenso rührend, wie unwiderstehlich war. Er vergaß fich. Auch er war seiner nun nicht mehr möchtig.

Dieses sonderbare Ereignis mit Kommen, Sehen, Lieben und für immer Abschiednehmen war traumhaft vorübergeeilt. Da Wilhelms Rückfehr sich noch immer verzögerte, trat Frieds rich, nachdem sein Besuch gestohen war, auf Deck hinaus, wo ihn der Eindruck des ausgestirnten himmels über dem unendslichen Dzean gleichsam reinigte. Er war von Natur und Gewohnheit kein Don Juan, deshalb mußte er staunen, daß ihm das ungewöhnliche Abenteuer als das Natürlichste von der Welt erschien.

In dieser Stunde hatte Friedrich eine bis ins Innerste erfühlte schmerzliche Vision der Summe vom Leben und Sterben innerhalb irdischer Jahrmillionen. Aber der Lod mußte etwas vor dem Beginne sein. Lod und Lod, das waren die Grenzen, dachte Friedrich, für ungeheure Summen von Sorge, hoffnung, Begierde, Genuß, — der sich aber sogleich wieder selbst verzehrte! — für erneute Begierde, Illusion von Besis, Realität von Bers lust, für Nöte, Kämpfe, Sinigungen und Trennungen, alles unaushaltsame Borgänge und Durchgänge, die mit Leiden und wieder Leiden verbunden sind. Es beruhigte Friedrich, vorausz zusehen, daß nun, bei so ruhiger Fahrt, die Russen und alle übrigen Leidensgefährten wahrscheinlich, von dem großen Wahns wiß des Lebens erlöss, in einem bewußtlosen Schlummer lagen.

So grubelnd und auf den Schiffsargt wartend, hatte fich Friedrich vom Rande des Decks aus beiläufig umgewandt und

bemertte, nicht weit vom Schornftein, in einem Binfel, balb an bie Band gefauert, eine buntle Maffe, bie ihm aus irgends einem Grunde feltfam ichien. Maber tretend erfannte er einen fchlafenden Mann, beffen Muse über bie Mugen gejogen mar und ber, an ber Erbe figend, ben bartigen Ropf auf einem Feldftubl jur Rube gelegt batte. Diefer Mann, wie Friedrich fich überzeugte, mar Achleitner. Auf Die Rrage, Die Friedrich fich fellen mußte, meshalb er bei vier ober funf Grad Ralte bier bodte und nicht ju Bette lag, batte er bald bie richtige Untwort: benn brei Schritte entfernt befand fich bie Eur jur Rabine Ingigerbe. Achleitner fonnte ber treue Dund, im Ginne bes Bachters, im Ginne bes Berberus und im Ginne bes von Tollmut befeffenen Giferfüchtigen fein. "Urmer Bengel," fagte Friedrich gang laut, "armer, blober Achleitner!" Und neben bem echteften, beinabe gartlichen Mitgefühl, fam Friedrich ber gange Sammer bes liebenben und enttaufchten Mannes an, wie er von Diepfche und Schopenhauer bis binab ju Buddha Gotama ju verfolgen ift, ben fein Schuler Ananda fragt: Die follen wir uns, herr, gegen ein Beib benehmen? und ber ba antwortet: Ihr follt ihren Unblick vermeiben, Unanda! weil bes Beibes Befen, fagte er, unergrundlich verborgen, wie ber Beg bes Rifches im Baffer fei, und ihnen bie Luge wie Babrbeit, und die Babrbeit wie Luge mare.

"Pft, Rollege, was machen Sie hier?" Mit diesen Worten war leise schreitend Dottor Wilhelm herangetreten, der etwas, sorgsam eingewickelt, in handen trug. "Wissen Sie, wer hier liegt?" sagte Friedrich, "das ist Achleitner!" "Er hat auspaffen wollen," bemerkte Wilhelm, "daß die Frequenz dieser Tür dort nicht zu lebhaft wird." Friedrich sagte: "Wir müssen ihn auswecken." Wilhelm: "Warum denn? später! wenn Sie zu Bette gehn!" "Ich werde jeht gehen", sagte Friedrich. Wilhelm: "Kommen Sie erst noch einen Augenblick zu mir herein."

In feiner Rabine wickelte der Arzt den nassen Embryo eines menschlichen Kindes aus Packpapier. "Sie hat ihren 3weck erreicht", sagte er und meinte das Mädchen in der zweiten Rajüte, die seiner Ansicht nach die Reise zu keinem anderen 3weck, als um ihre Last dabei zu vertieren, gemacht hatte. Und Friedrich wußte beim Andlick dieses anatomischen, kleinen Objektes nicht, ob wirklich Seborenwerden, oder Nichtszumskeben Erwachen das bessere wäre.

Dann ging er, wedte den ichlafenden Achleitner und führte ben unverständliche Borte murmelnden, widerspenstigen, aber im Geben ichlafenden Mann unter Ded und in feine Rabine hinab. Richt ohne Grauen vor den Foltern der Schlasiofigfeit suchte auch Friedrich nun fein Lager.

Priedrich entschlief sogleich; allein, als er aufwachte, war es erst zwei Uhr nach Mitternacht. Das Schiff lag immer noch ruhig, und man hörte die Schraube gleichmäßig unter Baffer arbeiten. Wenn das Leben in Zeiten großer psychischer Krisen an sich ein Fieber ist, so steigern Reisen und schlastose Rächte noch dieses Fieber. Friedrich kannte sich und erschraf, als er sich nach so kurzer Zeit um den Frieden des Schlases betrogen glaubte.

Aber war es wirklich ein Friede gewesen? Er hatte geträumt, er war Hand in Hand mit Achleitner unter den schwarzen Witwen aus Kohlenqualm, die von den Schloten des "Roland" aus über den Ozean zogen, endlos, endlos davongewandert. Er hatte, gemeinsam mit der russischen Jüdin aus Odessa, den toten Heizer Zickelmann in den blauen Damensalon mit schwerer Mahe herausgetragen und mittels eines Serums, dessen Ents decker er war, ins Leben zurückgebracht. Dann hatte er einen Streit geschlichtet, der zwischen der Russin und Ingigerd Hahlsström ausgebrochen war, die einander tätlich ansielen und mit

leibenschaftlichen Schimpfreden überschütteten. Dann wieder faß er mit Dottor Wilhelm in beffen Apothete und beobachtete gemeinsam mit ibm, wie weiland Bagner, einen homuntulus, ber fich noch embryonal in einer glafernen Rugel unter Licht: erfcheinungen ausbildete. Die Menfchen fleigen wie Blafen im Baffer auf, fagte Bilbelm, man weiß nicht woher, man weiß nicht mobin! - und gerplagen. Dabei plapperte ber weiße Rafabu Ingigerbe im Tone von Artur Stof, indem er fagte: "Ich bin beute ichon vollfommen unabbangig! ich reife, weil ich mein Bermogen abrunden will." Indem Friedrich aller biefer Dinge fich ju erinnern glaubte, traumte er bereits wieder. Ploslich fubr er auf mit ben Worten: "Ich nehme Gie bei ben Dhren, Sans Fullenberg!" Gleich barauf hielt er im Rauch: simmer eine vernichtende Strafpredigt, worin er ben herrn, ber feine gebeime Begiebung ju Ingigerd entweiht batte, moralifc niederfcblug.

Und wieder fing bas Wandern Sand in Sand mit Achleitner und ben qualmigen Witmen über bie Baffermufte an. Das mubfame Schleppen, gemeinfam mit ber jungen Berehrerin Rrapotfins, bes nacten toten Beigers, treppauf und treppunter. Der Bant ber Frauen, die Abfangelungen Fullenberge und bes Menfchen im Rauchzimmer wiederholten fich. Und immer quals voller wurden die Wiederholungen. Der homunfulus in ber Glastugel, mit Doftor Wilhelm, erfcbien wiederum. Er ents wickelte fich, mit Lichterscheinungen. In feiner Dot, in feiner unendlichen Silflofigfeit biefer marternben Bilberflucht gegenüber baumte fich Friedrichs gebette Geele nach Frieden lechiend plots lich auf, und er fagte laut: "Bunde an bas Licht ber Bernunft! junde an bas Licht ber Bernunft, o Gott im himmel!" Dann fuhr er empor und erfannte, bag Rofa bas Dienftmabden mit einem wirflichen, brennenden Licht bei ibm fand. Gie fragte: "Ift Ihnen nicht gut, herr Dottor?"

Die Rabine knackte. Das Dienstmädchen hatte sich wieder entfernt. Das Schiff lag still. Oder hatte der Rurs des "Roland" nicht mehr die gleiche Ruhe und Stetigkeit? Frieds rich horchte gespannt und hörte die Schraube gleichmäßig unter Wasser rauschen. Dann drangen monotone Ruse von Deck und das laute Rasseln der Schlacke, die man ins Meer schüttete. Die Uhr zeigte fünf, so daß seit Friedrichs letztem Erwachen eine Spanne von drei Stunden verstrichen war.

Wiederum rutschte, mit Sepolter und mit Gerassel, eine Ladung Schlacke in den Atlantischen Ozean. Waren es nicht die Rollegen des toten Heizers, die sie hinausschütteten? Frieds rich vernahm Kindergeschrei, hierauf das Weinen und Greinen seiner bysterischen Nachbarin, endlich die Stimme Rosas, die den kleinen Siegfried und die geschwähige Ella Liebling zu beruhigen suchte. Siegfried wünschte nicht weiterzureisen. Er bettelte grämlich und wollte durchaus zu seiner Großmama nach Luckenwalde zurück. Frau Liebling zankte mit Rosa und machte das Mädchen für das Betragen der Kinder verantwortlich. Friedrich hörte sie sagen: Ihr trampelt auf meinen Nerven herum, last mich schlafen!

Ther allen diesen Eindrücken war Friedrich abermals einges schaffen. Er träumte: er befand sich mit dem Diensts mädchen Rosa und dem kleinen Siegfried Liebling in einem Rettungsboot, das über ein ruhiges, grünlich leuchtendes Meer schaufelte. Sonderbarerweise hatten sie eine Menge Goldbarren mit sich auf dem Boden des kleinen Schiffs, es waren wohl sene für die Wassington-Bank bestimmten, die der "Roland" an Bord haben sollte. Nach einigem Kreuzen, wobei Friedrich das Steuer führte, waren sie in einen hellen, freundlichen Hasen, etwa auf einer der Uzoren oder Madeira oder den Kanarischen Inseln angelangt. Richt weit vom Kai sprang Rosa ins Wasser

und erreichte das Land, den kleinen Siegfried hoch auf dem Arm tragend. Leute empfingen sie, worauf sie alsbald mit ihnen und dem kleinen Liebling in einem der blütenweißen Ses bäude am Hafen verschwand. Als Friedrich landete, wurde er auf der marmornen Landungstreppe des Rais zu seiner Freude von seinem alten Freund Peter Schmidt in Empfang genommen. Peter Schmidt war jener Arzt, den besuchen zu wollen Friedrich neugierigen Fragern gegenüber als den hauptsächlichsten Zweck seiner Reise genannt hatte. Als Friedrich ihn hier, im Rahmen der weißen, sublichen Stadt, unvermutet, nach einer Trennung von Jahren wiederfand, war seine Freude über dies Wiedersschen ihm selbst überraschend. Wie war es denn möglich gewesen, daß er eines solchen prächtigen Wannes und treuen Jugendgenossen während einer so langen Zeit sich nur noch gelegentlich batte erinnern können.

"Es ist schön, daß du kommft", sagte Beter Schmidt, und Friedrich fühlte, als sei er lange erwartet worden. Schweigend geleitete ihn der Freund in eine am hafen gelegene herberge, und Friedrichen überkam ein bis dahin noch nie empfundenes Gefühl von Geborgenheit. Mährend er sich mit einem Imbis an der Wirtstafel stärfte und der Padrone des hauses, ein Deutscher, die Daumen drehend ihm gegenüberstand, sagte Schmidt: "Die Stadt ist nicht groß, aber sie kann dir ein Bild geben. Du wirst hier Leute sinden, die für immer gelandet sind."

Es bestand eine Abereinkunft, daß man in dieser sonderbaren, in blendendem Lichte liegenden, stummen Stadt nur mit den allerwenigsten Worten sich verständigen mußte. Alles wurde hier mit einem neuen, stummen, inneren Sinn erkannt. Aber Friedrich sagte: "Ich habe dich immer für den Wentor in under kannte Tiesen unserer Bestimmung genommen!" Worte, womit er seine Ehrsurcht vor dem geheimnisvollen Wesen des Freuns des ausdrücken wollte. "Ja, ja, aber dies ist nur ein kleiner

Unfang", sagte ber Freund. "Immerhin kann man hier bereits etwas erfahren, was unter der Oberstäche verborgen ist." hiers mit wurde Friedrich von Peter Schmidt, gebürtig aus Londern, an den hafen hinausgeführt. Der war sehr klein. Es lagen darin mehrere altertümliche Schiffe. "Fourteen hundred and ninery-two", sagte Peter Schmidt. Es war das Jahr, von dessen vierhundertjähriger Wiedersehr man unter dem amerikas nischen Publikum auf dem "Roland" viel gesprochen hatte. Der Friese wies auf die beiden Karavellen hin und bedeutete Friedsrichen, daß eines davon die "Santa Waria", das Admiralschiss des Christoph Columbus, wäre. "Ich," sagte der Friese, "bin mit Ehristoph Columbus bierbergesant."

Alles dieses war Friedrich auf eine unbedingte Weise eins leuchtend. Auch als Peter Schmidt die Erklärung gab, das Holz dieser langsam verfallenden Karavellen werde legno santo ges nannt und brenne an Feiertagen in den Kaminen, weil der Beist der Erkenntnis darin gebunden sei, sand Friedrich nichts Kätselhaftes darin. Weiter draußen im Weer lag ein drittes Schiff, das backbords vorn eine schwarze, gewaltige Öffnung hatte. Der Friese sagte: "Es ist gesunken. Es hat uns eine helle Wenge Volfs hereingebracht." Friedrich blickte hinaus. Er war unbefriedigt. Serne hätte er über das sonderdar fremde, sonderbar bekannte Fahrzeug da draußen mehr gewußt. Aber der Friese war vom Hasen ab und in ein enges, verwinkeltes Treppengäschen eingebogen.

Dier geschah es, daß ein alter, vor mehr als fünfzehn Jahren verstorbener Ontel Friedrichs, die Pfeise behaglich im Munde, ihm entgegentrat. Er hatte sich, wie es schien, soeben von einer Bank erhoben, die am offenen Eingang seines hauses stand. "Guten Tag," sagte er, "wir find alle hier, lieber Junge!" Und Friedrich wußte, wen der seinerzeit im Leben nicht gerade von Glud begünstigte alte herr mit den Worten "wir alle sind hier"

gemeint hatte. "Man lebt hier recht gut," fuhr der Alte schmuns jelnd fort, "es ist mir bei euch, in der finsteren Luft, nicht so gut gegangen. Erstlich haben wir doch das legno santo, mein Sohn" — und er wies mit der Labakspfeise auf einen im dunklen Innern des Hauses bläulich jüngelnden Herd jurück — "und dann haben wir schließlich auch noch die Lichtbauern. Du wirst mir jugeben, daß man es mit diesen Arcanibus in den Gefahren des Universums, weiß Gott, eine gehörige Zeitlaug ohne alle übertriebene Sorge aushalten kann. Aber ich halte dich auf. Wir haben sa Zeit, aber du hast Sile!" Friedrich sagte Abieu. "Ach was!" rief der Onkel ärgerlich, "habt ihr da unten immer noch so viel Schererei mit dem Willsommen und dem Abieu, mein Sohn?"

Im Weiterschreiten und Weitersteigen wurde der Traumer von Peter Schmidt durch mehrere Haufer und Innenhofe hins durch geführt. In einem der winkligen Hofe, der Friedrich an gewiffe alte Hamburger oder Nürnberger Viertel erinnerte, bes fand sich ein Kramladen, der ein Schild mit der Aufschrift "Zum Meerschiff" trug. "Alles sieht hier sehr gewöhnlich aus," fagte Peter Schmidt, "aber wir haben doch hier von allem die Urs bilder." Damit wies er den Freund auf das keine Modell eines altertümlichen Schiffes hin, das zwischen Kautabat und Peitschens riemen im kleinen Fenster des Kramladens fland.

Schiffe, Schiffe, nichts als Schiffe! und es war, als melbe fich in Friedrichs Ropf beim Anblick des neuen Schiffchens ein leiser, qualender Widerstand. Freilich wußte er auch, daß er in ihm ein nie gesehenes, allumfassenden Sinnbild vor Augen hatte. Mit einem neuen Erkenntnisorgan, mit einer zentralen Klarheit erkannte er, wie hier, im kleinen Bilde, das ganze Wanderers und Abenteurerdasein der menschlichen Seele begriffen war. "Oh," sagte der Krämer, der soeben die Glaskur des kleinen Ladens öffnete, so daß allerlei Ware, die daran hing, klappernd ins

Schwanten fam - "ob, lieber Friedrich, bu bift bier? Ich batte bich noch auf Gee vermutet." Und Friedrich erfannte in bem Rramer, ber im fchabigen Schlafrod und Rappi eines langft verftorbenen Ronditors aus feiner Rnabengeit vor ibm fand, fonderbarermeife Georg Rasmuffen: Georg Rasmuffen, beffen Abschiedebrief er noch in Southampton erhalten batte. Go ges beimnisvoll alles war, lag bennoch für Friedrich etwas Gelbfie verftandliches in Diefem Wiederfeben. Der fleine gaben fcmirrte bon Golbammern. "Es find die Golbammern." fagte ber in einen Erobler verfleibete Rasmuffen, "bie vorigen Winter in ber Deuscheuer einfielen, wie bu weißt, und die mir jum Berbangnis geworden find." "Jamobl," fagte Friedrich, "man naberte fich einem fablen Strauch, und ploBlich mar's, als ob er fich ichuttelte und jabllofe golbene Mungen abwurfe. Bir beuteten bas auf Berge von Golb." "Run," fagte ber Kramer, "ich tat genau am vierundzwanzigffen Januar, ein Ilbr breigebn Minuten, als ich bein Telegramm von Paris, mit bem Schuldenerlag, in Sanden bielt, meinen letten Atemjug. hinten im gaben bangt auch ber Fuchspels meines Rollegen, burch ben ich - ich beflage mich feineswegs! - infigiert worden bin. 3ch fchrieb bir, ich wolle mich bir aus bem Tenfeits bemertlich machen. Well! bier bin ich! Es ift auch bier nicht alles gang flar, aber es geht mir beffer, wir ruben bier alle in einem geficherten Grundgefühl."

"Es ist sehr hablich," fuhr er fort, "daß du dich mit Peter ges troffen hast. Peter Schmidt gilt viel auf diesem Boden. Na, ihr werdet euch ja oben, in dem Jubilaumstummel von New York, "fourteen hundred and ninery-two", wieder begegnen. Gott, was bedeutet im Grunde das bischen Entdeckung von Amerika." Und der wunderlich verkappte Rasmussen zog das kleine Meers schiff aus dem Schausenster, das ebenfalls wieder, gleich dem Udmiralschiff des Christoph Columbus, "Santa Maria" bieß. Er sagte: "Jest bitt ich gefälligst achtzugeben!" Und Friedrich

bemerkte, wie der alte Konditor immer ein Schiff nach dem anderen, von der gleichen Art, aber kleiner und kleiner, aus dem erfle erblickten jog. Er sagte, immer noch neue Schiffchen aus dem Bauche des einen hervorziehend: "Immer Geduld, die kleineren find nämtich immer die befferen. Und wenn ich Zeit hätte, würden wir zu dem kleinsten gelangen, dem letzten, gloriofesten Werke der Vorssehung. Mit sedem dieser Schiffchen kommen wir nicht nur fiber die Grenzen unseres Planeten, sondern unseres Erkenntniss vermögens hinaus. Aber, wenn du Interesse haft," suhr er fort, "ich bestige noch andere Waren im Dause. Dier ist die Deckensscher des Kapitäns, hier ist ein Senkblei, womit man die in die letzten Abgründe des Sternenhimmels und der Milchstraße loten kann. Doch ihr habt keine Zeit, ich will euch nicht aushalten."

hinter dem Glas aber sah man ihn, wie er die Nase das gegen quetschte. Geheimnisvoll, und wie wenn er noch etwas ju verkaufen hatte, hielt er den Finger vor den karpfenmauls artig worteformenden Mund. Friedrich verstand: legno santo! Die Lichtbauern! Aber da schlug Peter Schmidt mit der Faust die Glastüre ein, ris dem verkappten Nasmussen das gestickte Käppi herunter, nahm einen kleinen Schlussel heraus und winkte Kriedrich mit sich fort.

Sie verließen die Saufer und traten ins freie, hügelige Land hinaus. "Die Sache ist die," fagte Peter, "es wird Mühe kosten." Und dann liesen und stiegen sie stundenlang. Es war Abend geworden. Sie machten ein Feuerchen. Sie schliesen auf einem im Winde schaukelnden Baum. Der Morgen kam. Sie wanderten wiederum, bis die Sonne nur noch ganz niedrig fland und endstich Peter das Pförtchen in einer niedrigen Mauer öffnete. Hinter der Mauer war Gartenland. Ein Gärtner band Wein und sagte: "Willsommen, Herr Dostor. Die Sonne geht unter, aber man weiß ja, wozu man stirbt." Und als Friedrich den Mann genau

betrachtete, war es der heizer, der auf dem "Roland" sein Leben eingebüßt hatte. "Ich tue das lieber, als Kohle schauseln," sagte er, womit er auf die langen Basischnüre, die ihm durch die Finger hingen, und seine Lätigkeit an den Reben und Trauben anspielte. Und dann gingen sie, alle drei, einen ziemlich langen Weg, in eine verwilderte Gegend des Gartens, worüber es völlig dunkel ward. Run sausse des Gartens, worüber es völlig dunkel ward. Run sausse des Bartens, und die Stauden, Bäume und Büsche des Gartens begannen wie eine Brandung zu rauschen. Jeht hocken sie, auf den Wint des heizers, in einen Kreis, und es war, als ob er ein Stückhen glimmender Kohle mit bloßer Hand aus der Tasche genommen hätte. Er hielt es, wenig über der Erde, so daß eine runde Bodenöffnung, etwa die Fahrt eines Hamssers, beleuchtet ward.

"Legno santo," fagte, auf die glimmenden Roblen deutend, Peter Schmidt. "Du wirft jest jene ameisenartigen fleinen Damonen ju Geficht befommen, lieber Friedrich, Die man biergulande noctiluci ober Rachtlichtden nennt. Gie felber nennen fich pomphaft bie Lichtbauern, allerdings muß man jugeben, baß fie es find, die bas im Innern ber Erbe verborgene Licht in Magagine auffammeln, auf befonders praparierte Acterfiachen ausfaen, es ernten, wenn es mit bundertfaltiger Frucht gewachfen ift, und es in golbenen Barben ober Barren fur bie allerfinfterften Zeiten aufbewahren." Und wirflich fab Friedrich burch einen Spalt in eine, wie von einer unterirdifchen Conne erleuchtete, zweite Belt, wo fich jabllofe fleine Lichtbauern mit Genfenbengeln, Salmes fchneiben, Garbenbinden, tury, mit Ernten beschäftigten. Biele fchnitten bas Licht, wie Golbbarren, aus bem Boben beraus. "Diefe Lichtbauern," fagte Peter, "find es vor allen, Die fur meine Ibeen tatig find." Friedrich ermachte und borte babet Die Stimme bes Freundes bicht neben fich.

as erste, was Friedrich nach dem Erwachen tat, war, nach der Uhr zu sehen. Ihm sagte ein dumpfes Gefühl, er muffe Tage und Nächte verschlafen haben. Aber es waren seit seinem letzten Erwachen höchstens sechs Minuten verstrichen.

Ihn ergriff ein Schauder fehr eigener Art. In feiner Ers regung kam es ihm vor, als fei er einer Offenbarung gewürdigt worden. Er nahm fein Notizbuch aus dem Neh über seinem Bett und notierte das Lodesdatum samt der Sterbestunde, die der seltsame Krämer und Erdbler genannt hatte: ein Uhr dreizzehn, hörte er noch die Stimme Rasmuffens sagen: ein Uhr dreizehn, am vierundzwanzigsten Januar.

Die Bewegung des Meers und also des Schiffes hatte ein wenig zugenommen. Außerdem fing die große Sirene zu brüllen an. Friedrichen überkam ein Anfall von Ungeduld. Der wieder, holte, donnerähnliche Ruf der Sirene, der Nebel anzeigte, die Schwankung des Schiffes, die vielleicht nur das Vorzeichen neuer Stürme und Strapazen war, machten Friedrich in einem grämslichen Sinne ärgerlich. Aus dem abenteuerlichen Setriebe hinter seiner Stirn war er in das nicht minder abenteuerliche der wirklichen Welt verseht worden. Im Traume gelandet, fand er sich, erwacht, in die enge Radine eines die hohe See durchs pflügenden Dampfers gesperrt, eines Fahrzeugs, das, von bangen und schweren Träumen vieler Menschen belastet, seltsamerweise trohdem nicht unterging.

Schon vor halb sechs war Friedrich an Deck, wo der Nebel wieder gewichen war und über die Kimme einer maßig bewegten, bleiernen See ein nachtlicher Morgen herausdammerte. Das Deck war leer und machte den Eindruck oder Berlaffenheit. Die Paffagiere lagen in ihren Rojen, und da man auch von der Mannsschaft zunächst niemanden sah, schien es, als ob das gewaltige Schiff seinen Kurs ohne menschliche Leitung fortsetzte.

Ariedrich fand binten bei ber logleine, bie in ber breiten, gers ? quirlten Rielftrage nachschleifte. Much in biefer gefpenftifchen Bormorgenftunde verfolgten bungrige Mowen bas Schiff, manchs mal fich nabernd, manchmal jurudbleibend und immer wieder mit dem trofflosen Schrei verdammter Seelen ins Rielmaffer ftogend. Dies war nicht Traum, und doch mußte es Friedrich bavon taum ju fondern. Roch von bem Bunberlichen und Befremblichen bes Traumerlebniffes burchbrungen, empfand er nun, überreigt wie er mar, die fremde und mogende Stenei bes Belts meers nicht minder wunderbar. Go hatte es feine Bafferberge unter ben blinden Mugen von Jahrmillionen einhergewälzt, nicht minder blind ale bie Jahrmillionen. Go mar es gemefen, nicht andere, feit bem erften Schopfungstag: Um Unfang fouf Gott Dimmel und Erbe, und die Erbe mar finfter und leer, und ber Geift Gottes ichwebte auf dem Baffer. Friedrich fror. Satte er je mit etwas anderem als mit Geift und Beiftern, bas beift mit Bes fpenffern gelebt? Und befand er fich nicht im Augenblick mehr als je von bem gefchieben, mas ihm unter bem Ramen Birts lichfeit als unerschutterlich fefter Boben gegolten batte? Glaubte er nicht in biefem Buffand an Ammenmarchen und Schiffers geschichten? an ben fliegenden Sollander und ben Rlabauters mann? Bas verbarg biefes feine Bogenjuge grengenlos malgende Meer? War nicht alles aus ibm bervorgestiegen? Alles wieber in feine Diefen binabgetaucht? Warum follte nicht irgendeine Macht Friedrichen einen Geifterblick in Die versuntene Atlantis eröffnet baben?

Friedrich durchlebte tiefe und ratselvolle Minuten einer surchts baren und boch auch beglückenden Bangigkeit: da war das Meer, auf dem das scheinbar verlassene Schiff, klein in dieser Unends lichkeit, vorwärtstaumelte: vor ihm kein sichtbares Ziel, hinter ihm kein sichtbarer Ausgangspunkt. Da war der himmel, der es trüb und grau belastete. Da war er selber, Friedrich, als der IX. 12

vierte im Bunde, allein, und was nicht tot war in biefer Dbe, hatte fich in Bifionen, Befuche von Schatten und Schemen in feinem Innern umgebildet. Der Menfch ift bem Unerforschlichen immer allein gegenübergefiellt: bas gibt ihm die Empfindung von Große zugleich mit ber Berlaffenheit. Da ftand ein Menfc am hinterfteven eines Chiffs, in ber weichenden Urnacht bes bammernden Morgens burch unfichtbare, glubenbe gaben feines Gefdictes mit zwei Erbteilen fest verfnupft, und erwartete die neue, weniger qualende Form bes Lebens von der Sonne, einem fremden, viele Millionen Meilen bon bem Planeten Erde entfernten Ges firn. Dies alles mar ibm in einem fast vernichtenben Ginne wunderbar. Go, ale fei er in Bunder eingeferfert. Und es wandelte ibn, in einer ploglichen hoffnungelofigfeit, jemale aus bem erflicenden Zwange ber Ratfel und Bunder befreit ju fein, bie Berfuchung an, fich über bie Reling binabjuffürgen. Und fcon überfam ibn bie Scheu eines Menfchen, ber ein bofes Ges wiffen hat. Er blidte fich um, wie wenn er fürchte, ertappt ju werden. Die Bruft mar ihm fcmer, als hatte er nieders giebenbes Blei barin.

In diesem Augenblick hörte er sich mit einem fraftigen "Guten - Morgen!" ansprechen. Es war der Steuermann Herr von Halm, der jur Brücke ging. Und sogleich, vor der gesunden Schönheit des Sprachlautes, wich der Spuk, und Friedrichens Seele ward dem Dasein jurückzegeben. "Bollten Sie Tiesseerschungen machen?" fragte Herr von Halm. Friedrich lachte: "Jawohl, es sehlte nicht viel," sagte er, "so hätte ich eine Lotung nach der versunkenen Atlantis unternommen."

Er sprang ab: "Wie benfen Sie über das Better?" — Der Recke hatte Südwester und Olgeug angelegt und wied Friedrichen an das Barometer, das erheblich gefallen war. Udolf, der Stes ward, suchte Friedrichen. Er hatte ihn in der Rabine vermift und brachte ihm Zwiedack und Tee an Deck. Friedrich nahm,

wie tags juvor, gegenüber ber Rafüttreppe Plat, fchlurfte wohlig und warmte fich an ber Laffe bie Dande.

Und feltsam: ehe er seinen Tee getrunken und seinen 3wies back geknabbert hatte, fing es im Takelwert der Notmasten wieder ju sausen an. Gine eigenfinnige, fleise Brise druckte fich backbord gegen das Schiff und legte es auf die Steuerbordseite. Friedrich haberte innerlich, wie wenn er mit semand wegen der kommenden neuen Reisemuhlal zu rechten batte.

Is er und Wilhelm gegen acht Uhr früh im großen Speises faal das eigentliche Frühstad genoffen, erbebte das Schiff und rannte scheinbar hart gegen Felsen an. Das niedrige, bie und da elektrisch beleuchtete, im ganzen von trostossem Dämmer erfüllte Rastensach des Salons wurde in einem ziemlich tollen Tanz, mit allem, was darin war, hoch hinausgehoben oder ins gurgelnde Weer versenkt. Wan lachte, und die wenigen Derren, die sich zum Frühstad gewagt hatten, suchten durch Späse und Wise über die nicht gerade rosige Lage hinwegzukommen. Friederich meinte, er spüre unter dem Wagen jenes Gefühl, das ihm schon als Kind das hohe Schauteln verboten habe.

Wilhelm fagte: "Kollege, wir find in des Satans Wafchtiche, da tut fich was, wogegen alles Bisherige nicht ju rechnen ist!" Und das Wort "Jyklon" wurde irgendwo ausgesprochen. Das Wort "Jyklon" ist ein furchtdares Wort, aber es schien auf den braven "Roland", der, ein Borbild entschloffener Pflichterfallung, Wasser verdrängte und Breschen riß, keinen Eindruck zu machen. New York war das Ziel, und er eilte vorwärts.

Friedrich wollte an Dect, aber dort fah es bofe aus, so daß er fich nicht hinauswagen konnte. Er mußte auf der oberften Stufe unter dem Schut des Treppendaches fillestehen. Das Riveau des Meeres schien bober geworden, so daß es war, als

wenn der "Roland" fortwährend in einer tiefen Saffe ginge. Man fonnte dem Eindruck und Irrtum unterliegen, als muffe jeden Augenblick durch den Zusammenschluß der Oberstäche des Weeres über der Gasse das Schicksal des Schiffes entschieden sein. Matrosen und Schiffssungen stiegen umher, um alles nicht Niets und Nagelseste zu fontrollieren und sester zu ziehen. Besreits waren Wogen übergefommen. Das Salzwasser rannte und floß über Deck, dazu peitschte Regen und Schnee vom himmel. In allen Lönen heulte, stöhnte, surrte und pfiff das Lakelwerk. Und dieser harte und schanen, ewig zischenden, gewaltigen Wasserslärm, durch den sich der Dampfer wie in wilder und blinder Trunkenheit vorwärtswälzte, dieser rasende, trostlose Laumel hielt Stunde um Stunde an und hatte, als es Wittag geworden war, twaenommen.

Der Ruf jum Diner schmetterte trohdem über Deck und durch die knackenden Dachskahrten des Schiffes dahin, aber es waren nur wenige, die ihm Folge leisteten. Der lange Hablström hatte an der gahnenden Tafel bei Friedrich und Dottor Wilhelm Platz genommen. "Rann man sich wundern," sagte Friedrich, "wenn Seeleute abergläubisch sind? Wie dieses Wetter aus beiterem Himmel hereingebrochen ist, möchte man wirklich an Zauberei glauben." Wilhelm meinte: "Es kann noch toller kommen." Einige Damen, die es gehört hatten, bliedten herüber und machten entzsete Augen. "Weinen Sie," fragte die eine, "daß etwa Sefahr vorhanden ist?" "Gott," antwortete Wilhelm, "Gefahr ist im Leben sa immer vorhanden!" und sette lächelnd hinzu: "Es kommt nur darauf an, daß man nicht ängstlich ist."

Unglaublicherweise fing die Rapelle, wie gewöhnlich, ju fongertieren an, und zwar ein Stück, bas fich "Marche triomphale" nannte. Hahlstrom meinte: "Ein großes Rapitel ift ber moderne Galgenhumor!" "D Gott, einen ruhigen Lisch, einen ruhigen Sit, eine ruhige Bettstelle! Wer biese Dinge sein eigen nennt, ber weiß meistens nicht, wie reich er ist", bas sagte Friedrich mit schreienber Stimme, weil bei bem boppelten Larm bes ausges sperrten Meeres und ber eingesperrten Mufit sonst nichts ju vers feben war.

er armlofe Artur Stof nahm trot bes üblen Bettere mit Gleichmut und Beiterfeit feine Mablieit in bem von aller Belt gemiebenen Rauchimmer ein. Er gerteilte mit Gabel und Meffer, bie er gwifden ber großen und gweiten Bebe bielt, feinen Sifd, als Friedrich nach beendigtem gunch fich bem originellen und witigen Ungebeuer gegenüberfette. "Unfer alter Omnibus rumpelt ein bifchen", fagte Stof. "Benn unfere Reffel gut find, ift nichts ju fürchten. Aber foviel fleht feft, wenn bas fein 3ps flon ift, fo fann er's noch werben. Es macht mir nichts. Die Sade fiebt trofflofer aus, als fie ift. Aber was ift man boch fur ein Rerl. Um ben Leuten in Rapftadt, in Melbourne, in Sanas narivo, in Buenos Mires, in San Frangisto und Merito ju geigen, was ein Menfc mit festem, energischem Willen, trot Miggunft ber Ratur, leiften tann, lagt man fich burch alle Boflone, Tor: nabos und Laifune famtlicher Meere ber Belt ichleifen. Davon traumt ber Philister nichts, ber im Berliner Wintergarten, in ber Londoner Albambra et cetera fist, mas ein Artift, ben er auf Bubne feine Dummer abfpielen fieht, alles burchmachen muß, um bloß erft mal bort oben ju fleben."

Friedrich fühlte sich elend. Obgleich die nächtlichen Träume noch in seinem hirn sputten, spurte er doch, daß mehr und mehr jedes andere Gefühl in dem überall deutlichen Orohen einer brutalen Gefahr unterging. Hans Füllenberg fam und erzählte mit entgeisterter Miene, daß man eine Leiche an Bord habe. Und es war nicht anders, als brächte er den toten Deizer und den

rasenden Sturm in Zusammenhang. Ihm war die Butter vom Brot gesallen. Stoß meinte, Bulke, sein Bursche, habe ihm auch erzählt, daß einer der Heizer gestorben wäre. Friedrich tat, als wisse er nichts davon. Gewohnt, sich auf ehrliche Weise zu beobsachten, siellte er sest, daß ihn, bei der ihm ja bekannten Nachricht, ein Schauder gestreift hatte. "Der Lote ist tot", sagte Stoß, nun mit Appetit seinen Braten vertilgend. "An dem toten Heizer scheitern wir nicht. Aber es ist diese Nacht ein Wrack gesichtet worden. Diese Schiffsleichen sind gefährlicher. Wenn die See bewegt ist, sieht man sie nicht."

Friedrich ließ fich genauer informieren.

"Neunhundertfünfundstedig treibende Wracks," fagte Stoß, "sind in fünf Jahren hier im nördlichen Teil des Atlantischen Djeans gesichtet worden. Es ist sicher, daß die Zahl doppelt so groß und größer ist. Einer der gefährlichsten Wagadunden dieser Art ist der eiserne Viermaster "Houresfeld", der auf der Fahrt von Liverpool nach San Franzisko Feuer in die Ladung betam und von der Mannschaft verlassen wurde. Wenn wir auf so etwas sloßen, dann bört man in keinem von allen fünf Weltzteilen je mehr auch nur einen Mauz von uns." Stoß sagte das, immer lebhaft kauend, aber nicht so, als ob er mit einem solchen Ausgang der Reise rechne.

"Man fann in den Gangen nicht fort," fagte Füllenberg, "bie Schottenverschluffe find zugezogen." Jest fing auch wieder die Dampffirene zu brüllen an. Friedrich hörte zwar immer noch Tros und Triumph heraus, aber doch auch etwas, was an das geborstene Horn des Helben erinnerte, bessen Ramen der Dampfer trug. "Roch ist feinerlei Rot!" fagte beruhigend Stoß.

Briedrich befand fich noch in dem gemiedenen Rauchzimmer, als Stoß von seinem Burfchen langst jum gewohnten Mitstagsschlaf in sein Bett verpactt worden war. Der Raum war

Friedrichen unheimlich, aber gerade deshalb teilte ihn niemand mit ihm. Und das Alleinsein tat Friedrichen bei dem Ernst der Lage besonders not. Er sing sich bereits mit der schlimmsten der Mögslichseiten zu besassen an. An der Wand des Raumes lief eine lederne Polsterbant, Friedrich fniete darauf und konnte so durch die Luken in den machtvollen Aufruhr des Weltmeers hineins sehen. In dieser Stellung und beim Andlick des unbegreislich zähen Sturmlaufs der Wogen gegen das verzweiselt kämpsende Schiff ließ er sein Leben Revue passieren.

11m ibn mar eine graue Rinffernis. Und er fühlte nun bod. baß er fich nach Licht febnte, und lange nicht fo bereit, als er ianaft noch geglaubt batte, ju fferben mar. Es wollte ibn etwas wie Reue anwandeln. Warum bin ich bier? Warum babe ich nicht einen vernünftigen, eigenen Billen nach ruhiger fiberlegung eingefest, ber mich vor biefer finnlofen Rahrt bewahrt batte? Meinethalben fterben! aber nicht fo fterben! nicht in einer Baffers mufte, fern von ber Muttererbe, unerreichbar fern von ber großen Gemeinschaft ber Menschen quarunde geben. Denn bies ift ein besonderer Rluch, wie mir icheint, von bem bie Menschen nichts abnen, bie auf feftem gand und am eigenen Berbe, Denfchen unter Menfchen, geborgen find. Bas mar ibm jest Ingigerd! Ingigerd mar ibm fest gleichgultig! Und er geftand fich, wie er fest nur noch im engften Ginne an fich bachte. Belder Gebante, biefem brutalen Schicffal entronnen, wieber an irgendeinem Ufer gelandet ju fein. In Friedrichens Borftellung mar jeder Erdteil, jebe Infel, jebe Stadt, jedes verfchneite Dorf jum Eben, jum Paradiefe, jum unwahricheinlichften Traum von Glud geworden! Wie wollte er funftig fur ben blofen Schritt auf trodnem gand, für bas bloße Utmen, für eine belebte Strafe, fury, für bie allers rinfachften Dinge bis jur fiberichwenglichfeit bantbar fein. Friede rich fnirichte. Bas nutt und bier wohl ein menfchlicher Silferuf? Bo follte man bier mohl Gottes Dbr finden? Wenn bas Lette geschah und der "Roland" mit seiner Menschenmenge ju saden begann, so wurde man Dinge sehen, die einen Menschen, der sie gesehen hatte, auch wenn er gerettet wurde, nicht mehr konnten froh werden lassen. Ich wurde es nicht mit ansehen, dachte Friedrich, ich sprange, nur um es nicht ju sehen, freiwillig über Bord hinaus.

Dampfer "Roland" ift untergegangen, steht in den Zeitungen. Oh, sagt der Philister in Berlin, der Philister in Hamburg und Umsterdam, nimmt einen neuen Schluck Kaffee und tut einen Zug aus seiner Zigarre, ehe er dann mit Behagen das Rähere über die Ratastrophe, soweit sie beodachtet oder fabuliert wurde, auss tostet. Und das Hurra der Zeitungsverleger! eine Sensation! neue Abonnenten! Das ist die Medusa, der wir ins Auge sehen und die uns sagt, welchen wahren Wert in der Welt eine Schiffslaft von Menschenleben besisst.

Und Friedrich verfucte vergeblich, gegen eine Borffellung ans jufampfen, die ihm bas gewaltig ffrebende, rollende und fich rafts los vorwartsmalgende Saus des "Roland" mit feinem im Sturm nun beinabe erflicten Sirenenlaut, fill und flumm auf bem Grunde bes Meeres zeigte. Dort fab er, wie in eine Glasmaffe einges fargt, bas machtige Schiff, über beffen Ded Buge bon Rifchen bin und ber gingen, und beffen Raume von Baffer erfüllt waren. Der große Speifefaal mit allen feinen Daneelen von Dugbaums boly, feinen Lifden und lebergepolfferten Drebfeffeln mar von Seemaffer angefüllt. Ein großer Wolny, Quallen, Rifche und pily artige rote Geerofen maren auf bem gleichen Bege, wie jest bie Paffagiere, hineingebrungen. Und jum Entfeten Friedrichs fcmam: men die eingeschloffenen uniformierten Leichen des Dberfiemarbs Pfundner und feines eigenen Stewards immer langfam im Rreife barin berum. Diefe Borftellung mar beinabe lacherlich, wenn fie nicht fo graufig gewesen ware und nicht fo burchaus im Bereiche eines möglichen galles gelegen batte. Bas follen

Taucher nicht alles berichtet haben. Was haben Taucher nicht alles in Rabinen und Gängen großer gesunkener Schiffe anges troffen: untrennbar verknotete Menschenmassen, Passagiere oder Matrosen, die ihnen, wie wenn sie auf sie gewartet hätten, mit ausgestreckten Urmen, aufrecht, wie lebend, entgegenkamen. Näher betrachtet, waren die Rleider dieser Verweser und Wächter eines verlorenen Guts am Meeresgrund, dieser seltsamen Reeder, Rausleute, Rapitane und Jahlmeister, dieser Slücksjäger, Goldssucher, Defraudanten und Hochstapler oder was sie nun sein mochten, mit Polypen, Krebsen und allerhand Meeresgewürm behängt; das sich an ihnen gütlich tat, solange noch etwas anderes als bleiches, abgenagtes Gebein vorbanden war.

Und Friedrich erblicte fich felbft als ein folches verwefendes Schiffsgefpenft, bas in ber graufenvollen Bebaufung berums irrte. Diefem icaubervollen Bineta, wo ein feber fumm an feinem Dachbar mit fürchterlicher Gebarbe vorüberging. Ein jeber, ichien es, mit einem erffarrten Beberuf in ber Bruft, ben er, ben Ropf nach unten gefehrt, bie Arme ausbreitenb, ober ben Rouf nach rudwarts geworfen, mit offenem Mund, ober ichauerlich auf ben Sanben gebend, ober mit fo ober fo gerungenen, gefalteten ober gefpreigten handen ausbrudte. Die Dafdiniffen im Reffelraum ichienen noch immer langfam, lange fam Inlinder und Triebrad ju fontrollieren, nur anders als fruber, weil bas Gefes ber Schwere bei ihnen aufgehoben fcbien. Giner von ihnen mar babei auf eine fonberbar gebogene Urt und Beife, wie ein Schlafenber, swiften ben Relgen eines Rabes festgewunden. Muf feinen gefpenflifchen Banberungen war Friedrich auch ju ben Beigern hinuntergelangt, bie im Mugenblick ber Ratastrophe bei ibrer Tatigfeit überrafcht worben maren. Einige bielten bie Schaufel noch in ber Sand, aber fie tonnten fie nicht emporheben. Gie felber fcmebten, aber bie umflammerte Schaufel an ber Erbe regte fich nicht. Es war

alles aus, sie konnten bas Feuer nicht mehr in Glut und also das mächtige Fahrzeug nicht mehr in Gang bringen. Im Zwischendeck sah es dermaßen aus, mit Durcheinandertreiben von Männern, Frauen und Kindern in einer solchen Dichtigkeit und Versinsterung, daß selbst ein Ragenhai, der durch den Schornstein in den Heizraum und durch die Maschine bis hierber gedrungen war, sich in diese Versammlung zu mischen nicht hinreichend mutig und freßgierig war. Noli turbare circulos meos, schienen auch diese Leute zu sagen. Alle dachten anges strengt und in einer Vertiefung ohnegleichen, zu der sie freilich auch hinreichend Zeit hatten, über das Rätsel des Lebens nach.

Aberhaupt schien jedermann hier nur deshalb auf eine so sonderbare Weise angestellt, um nachzudenken. Die händeringer, die händespreizer, die auf händen liesen, ja auf der Spike eines einzigen Fingers zu siehen vermochten, während sie mit den Füßen die Decke streichelten, dachten nach. Nur Prosessor Toussaint, der Friedrichen auf dem Gange entgegenschwebte, schien mit erhobener Rechten sagen zu wollen: Ein Künstler darf nicht verrosten! man muß sich lüsten! man muß neue Verhält, nisse aufsuchen! und wenn man in Italien nicht nach Gebühr gewürdigt wird, muß man ganz einsach, wie Leonardo da Vinci, nach Frankreich geben oder meinethalben ins Land der Freiheit auswandern.

Ich will leben, leben, sonst nichts, dachte Friedrich. Ich will, wie der ältere Cato, fünftig lieber ein Jahr lang zu Tuße gehen, auch wenn ich denfelben Weg in drei Lagen zu Schiff machen könnte. Und er verließ, um nur nicht etwa in die schreckliche Hausgenoffenschaft der blauen, gedunsenen Denker hineinzugeraten, das grabartig dustere Rauchzimmer und schleppte sich mit schwerzendem Ropf und bleiernen Gliedern an Deck, wo die wilde Bewegung des Sturms und das Chaos von Schnee, Regen und falzigen Gischtwolfen ihm den Alp von der Seele nahm.

On dem kleinen Raum um die Rajutentreppe traf Friedrich Die auch tags juvor dort versammelte kleine Gesellschaft an, die sich auf eng aneinander geschobenen Deckstühlen nieders gelassen hatte. Auch Prosessor Toussaint befand sich darunter. Im übrigen war es der surchtsame Seglerkapitän, sowie der lange Elektrotechniker, der das Rabel erklärt hatte, und außers dem ein amerikanischer Solonel. Dieser, ein Borzugseremplar seiner verbreiteten Spezies, hatte ein Gespräch über die Länge des Eisenbahnnehes in den Bereinigten Staaten angefangen und Behauptungen ausgestellt, die den Chauvinismus des langen Elektrotechnisers, als eines Europäers, trop des schauderhaften Wetters, entstammt hatten. Unglaubliche Ritometerzahlen wurden von beiden Seiten genannt und dann von einem jeden die Borzige seines heimatlichen Bahnbetriebes herausgestrichen.

"Wir laufen nur halbe Rraft", fagte Touffaint ju Friedrich. "Aft es nicht gang erftaunlich, wie fic bas Bilb auf einmal geandert hat?" "Jawohl, gang erftaunlich", antwortete Friedrich. "Ich verftebe naturlich nichts vom 3pflon," fubr Louffaint mit einer bleichen Grimaffe fort, Die ein Lacheln barftellen follte, "aber die Seeleute fagen, bag biefer Sturm intlonartig ift." Der fleine, bide, furchtfame Segelfchifftapitan ertlarte, man tonne bies Wetter mobl einen Inflon nennen. "Bare ich auf meinem Schiffe gewesen und batte berfelbe Sturm mit ber gleichen Seftigfeit und ebenfo ploblich eingefest, wir batten nicht Reit gehabt, Die Segel herunterzubefommen. Gott fei Dant, mit den mobernen Steamern fieht es beffer aus. Tropbem fühle ich mich wohler auf meiner Biermafterbart, und mochte lieber beut wie morgen in meinen vier Pfablen fein." Friedrich mußte bell auflachen. "Bas ben ,Roland' angebt, herr Rapitan," fagte er, "fo mochte ich ja auch jest lieber im hofbraubaufe in Manchen fein. Aber Ihre vier Pfable loden mich weniger." Dans Rullenberg ichlangelte fich beran und ergablte, ein Rettungs,

boot habe das Wasser glatt weggeschlagen. Im gleichen Augens blick, als er das sagte, flog schräg von vorn eine gewölbte Wassermasse über das Schiff, die allen einen Ausruf entsetzen Staunens ablockte. "Großartig!" sagte Friedrich, "schön!" Der Schiffskapitän: "Das ist pytlonartig." "Sie können mir glauben," hörte man wieder den Colonel, "daß allein die Strecke New Yorkschikago . . ." Toussaint sagte: "Das war ja ein Niagaras sall." In der Lat war eine Wassermasse heruntergekommen, die in die Luftschächte und Schornsteine schlug und den mächtigen Schiffskörper förmlich badete.

Dabei war es kalt, und der "Roland" feste allbereits unter einer Kruste von Schnee und Eis seine tropige und bewuns derungswürdige Reise fort. Un Masten und Tauen hingen Eiszapfen. Die gläsernen Stalaktiten formten sich um Roms mandobrücke und Kartenhaus und überall an Geländern und Rändern. Das Deck war glatt, und es blieb ein Wagnis, vorwärtszusommen. Diesen Versuch machte Friedrich sofort, als Ingigerds Kabine geöffnet wurde, und das vom Wetter gezauste, lange Blondhaar des Mädchens sichtbar ward. Ingigerd zog ihn zu sich hinein.

Sie hatte Siegfried und Ella Liebling ju sich genommen, weil, wie sie fagte, Rosa genug mit der Mutter beschäftigt war. Sie äußerte Freude darüber, daß Friedrich gesommen war und wollte wissen, ob man sich mit dem Gedanken an Gesahr vers traut machen müsse. Als Friedrich die Achseln zuckte, erschrak sie nicht, sondern gewann eher an Entschlossenheit. Sie ries: "Was sagen Sie zu einem Menschen wie Achseitner? Er liegt in seiner Kabine, schreit immerfort: "Ach, meine arme Mutter! Weine arme Schwester! Warum hab ich dir nicht gefolgt, Mama! und so fort. Er heult! Ein Mann! Es ist schwesselich!" Und sie klammerte sich, wie es jedermann tun mußte, der nicht wie ein Paket in irgendeine Ecke geschleudert werden

wollte, an die Betistelle fest und wollte fich vor Lachen aus, schütten.

In diesem Augenblick war ber Berg von Steinen, unter bem Friedrich die fleine Gunderin Ingigerd begraben hatte, weggeraumt.

Seine Bewunderung fleigerte fich. Denn nun wollte fle plotlich, um diesen alten Efel ju troffen, über Ded und hinunter ju Achleitner. Friedrich aber erlaubte es nicht.

eine Anfunft entlasiete Ingigerd, da er fich sogleich mit ben Kindern ju schaffen machte. Ella, der Ingigerd ihre Puppe gegeben hatte, saß auf der einen Seite des Diwans, die Beinchen in eine Decke gehüllt, mahrend Siegfried es sich auf dem Bett bequem gemacht hatte. Dort trieb er mit abgespanntem Sesicht ein ziemlich monotones Spiel mit einem Sah Karten, wobei er einen imaginierten Partner zu haben schien.

"Mama ift geschieden," erzählte Ella, "Papa hat mit ihr immer Jank gehabt." Siegfried bestätigte, indem er das Spiel Karten beiseite schob: "Wama hat mal nach Papa einen Stiesel geworfen." "Papa ist start", erklärte Ella wiederum. "Er hat mal einen Stuhl auf die Erde gehaut." Ingigerd mußte lachen und sagte: "Diese Kinderchen sind zum Schießen." "Papa hat auch mal eine Wasserslache an die Wand geworsen," sagte Siegfried, "weil Ontel Bolle immer gesommen ist." Und so suhren die Kleinen fort, das Thema She altslug und eingehend zu erörtern.

Rosa wurde von dem Diener des Artisten Stoß auf dieselbe Beise wie sein herr über Deck und in die Rabine bugsiert. Beibe saben vergnügt und gerötet aus, und Friedrich fragte den jungen Mann, wie er die Lage des "Roland" ansehe. Er lachte und sagte: es sei alles gut, wenn nur sonft nichts dazwischens

tomme. "Bulte," fagte Rofa, "nehmen Gie Siegfried auf ben Buckel." Bulle machte Miene, bas ju tun, mahrend fie bereits Ella auf ibren freberoten Urm gefest hatte.

Aber die Kinder sträubten sich, und Ingigerd sagte, sie wolle die Aleinen gern bei sich behalten. Rosa dankte und meinte, sie wären hier wirlich am besten untergebracht. Ein bischen Semmel und Milchkaffee, was sie jur Besper besommen müßten, wolle sie augenblicklich herbeischaffen. "Was haben Sie denn am Arm?" sagte Friedrich. Er sah einen langen Krallenris. Ihre gnädige Frau, meinte sie, sei vor Elend und Angst wie wahnsknnia.

Cunf Stunden lang hatte nun ber 3pflon mit unbarmbergiger 2 But getobt. Bo auf Bo fturgte fich gegen das Schiff, Die eine ber anderen nach immer fargeren Baufen folgend. Friedrich hatte mit Mabe ben Weg jum Barbier binuntergemacht, ber wirflich bas Runftftud fertig brachte, ibn auch bei diefem furchts baren Better ju rafferen. "Man muß im Bug bleiben," fcbrie ber Barbier, "wenn man nicht arbeitet, ift man verloren." Er bielt ploglich inne, nahm bas Meffer von Friedrichens Reble und entfarbte fic. Im Mafdinenraum batte bie Gignalglode ans gefchlagen, jum Zeichen, bag burch bas Sprachrohr ein Roms mando bes Rapitans von der Brude berunterfam. Gleich barauf flodte ber Gang ber Mafdinen. Ein foldes Ereignis, überaus einfach an fich, wirfte bei biefem Better, mitten im Atlantifden Djean, nicht nur auf Friedrich und ben Barbier, fondern auf jeden irgendwie noch jurechnungefabigen Paffagier und ebenfo auf die gefamte Mannschaft mit der Rraft einer Rataffrophe. Man mertte fofort bie Aufregung, die jedermann in dem willens los gewordenen Schiff ergriffen hatte. Stimmen riefen, Beiber freischten, Schritte eilten Die Gange entlang. Gin Berr riß Die Türe auf und rief: "Warum liegen wir eigentlich still, Herr Barbier?" Und er tat diese Frage mit einer Entrüstung, die dem armen Barbier die Berantwortlichkeit eines Kapitans zur traute. Friedrich wischte den Seisenschaum vom Gesticht und strebte mit aller möglichen Sile, in Gesellschaft vieler fragender, kletternder, hüpfender, tappender, von einer Gangwand zur anderen geworsener Leute an Deck hinauf. "Wir treiben", sieß es. "Wir haben die Schraube gebrochen!" "Ihlon!" riesen einige. Andere: "Schraubenbruch!" "Ach," sagte ein junges Mädchen, das sich in einem Morgenrock mitschleppte, "es ist mir durchaus nicht um mich, durchaus nicht um mich. Aber in Stuttgart wohnt meine arme Mutter." "Was gibt's, was gibt's?" schrien zwanzig Stimmen auf einmal einen vorübereilenden Steward an. Er lief davon und zuckte die Achseln.

Da die Menfchen, wie Schafe gedrangt, die erfte Treppe an Ded, Die Friedrich erreichte, verftellt hielten, fuchte er eine andere auf und mar genotigt, einen giemlich langen Weg in bas Achterteil bes Schiffes und von ba, einen engen Rorridor ents lang, wieber nach born ju nehmen. Dabei ging er fcnell, fchien außerlich rubig und war boch in ungewöhnlichem Dage gespannt, ja in Ungft verfest. In ber zweiten Rafute fab fich Friedrich burch einen Mann aufgehalten, ber barfuß vor feiner Rabine ftand. Er verfuchte ben hembfragen festgufnopfen, mas ibm indeffen in ber Aufregung nicht gelang. "Bas ift benn los?" fcbrie er Friedrichen an. "Ift benn alles in biefem vers fluchten Raften mabnfinnig? Erft flirbt ein Beiger! Jest haben wir womöglich ein Led ober einen Schraubenbruch! Das benft fich ber Rapitan? Ich bin Offizier! Ich muß am funfunds gwanzigften Februar unbedingt in San Francisco fein. Wenn es fo weitergebt, bleibe ich liegen."

Friedrich wollte vorübereilen, aber ber herr vertrat ihm ben Weg.

"Ich bin Offizier", sagte er. "Ich heiße von Rinthammer. Was glaubt benn ber Kapitan", schrie er weiter, mahrend er burch einen unerwarteten Stoß gegen die Gangwand jurud und beinahe bis in seine Rabine geschleubert wurde. "Ich habe doch nicht meinen Dienst quittiert und eine Karriere aufgegeben, um in diesem versuchen, abgenutten Kasten ..." Aber Friedrich war schon weitergerannt.

In dem innerlich nicht mehr pulfierenden Schiff mar jest eine tiefe Stille verbreitet: eine Stille, barin bas bange Leben ber Bewohner nun boppelt bemerfbar ward. Turen folugen, und wenn fie fich offneten, brange furge abgeriffene laute aus den Rabinen, die von der Berwirrung und Angft der Bewohner jeugten. Gang befonders mar Friedrichen in diefem durch elets trifches Licht erleuchteten, wie ein neuer Stiefel fnarrenben, schwankenden Rorridor ber unabläffige Laut ber cleftrifchen Rlingeln Schauerlich. In hundert Rabinen jugleich schienen von angftvollen Menfchen, die ihre Raifttplate teuer berablt und Uns fpruch auf gute Bedienung batten, Die Rlingelfnopfe gebruckt gu werben. Reiner von ihnen war geneigt, Die force majeure bes Atlantischen Djeans, bes Intlons, eines Schraubenbruchs, ober irgendeines möglichen Ungludsfalles anzuerfennen. Gie glaubten, wenn fie flingelten, fo gaben fie ber unwiderfteblichen Rorberung Ausbruck, von einem burchaus verantwortlichen Retter unbedingt aufe trodene gebracht ju fein. Wer weiß, bachte Friedrich, wahrend ihr bier flingelt, find vielleicht oben ichon bie Boote aufs Baffer gebracht und bis jum Ginten mit Menfchen bes laben.

Aber so weit war es noch nicht, als Friedrich einen Ausgang gewonnen und die Deckfabine Ingigerds endlich erkampst hatte: denn ju Ingigerd Hahlstom trieb es ihn. Er fand außer ibr und ben Rindern, die fie wie eine fleine Mama ju befchaftigen fuchte, ihren Bater und Doftor Bilbelm bei ihr. Bilbelm fagte: "Die Reigheit ber Menichen ift graufenhaft!" "Ja, bas fagen Sie fo, aber mas ift benn los?" fragte Friedrich, "Eine Belle wird beiggelaufen fein. Das braucht etwas Beit, um fie abs jutublen." Die auf den Treppen gedrangten Paffagiere riefen in einem fort nach bem Rapitan. Wilhelm fagte: "Der Rapitan bat anderes ju tun, ale blobfinnige Rragen ju beantworten." Friedrich meinte, man follte bie Leute aufflaren und berubigen und feste bingu: "Ich finde, bag Beforgnis bei einer Landratte, bie bon Rautif und von ber Beurteilung ber Gachlage feine Uhnung bat, berechtigt ift." "Warum foll man den Leuten mas fagen," gab ber Schiffsarit jurud, "felbft wenn bie Sache gang fchief geht, ift es beffer, die leute ju taufchen." "Da, fo taufcht fie boch," fagte Sablffrom, "fdict bie Stewards ab, laft ihnen fagen, alles ift allright, wir muffen erfaufen!"

Rurze Zeit darauf wurden in der Tat die Passagiere im Auftrag der Oberleitung durch die kleine Armee der Stewards mit der Nachricht beruhigt, daß wirklich nur, wie der Doktor gessagt hatte, eine Welle heiß gelaufen sei und die Maschine bald wieder in Sang kommen werde. Auf die tausendmal wieders holte Frage, ob Gesahr wäre, wurde von allen Stewards auf entschiedenste Weise mit "Nein" geantwortet. Aber der hilflose Andlick, den der willenlos treibende Koloß des "Roland", von der Kadine Ingigerds aus betrachtet, gewährte, unterstützte die Nachricht der Stewards nicht sonderlich.

Um die Luft ju verbeffern, hatte Ingigerd, soweit möglich, die Tur an Deck immer einen Spalt offen gestellt. "Wir konnen und nicht verhehlen," sagte Hahlström, "daß wir vor Lopp und Takel treiben." Gleich darauf sagte Wilhelm: "Wir hangen Olsbeutel aud!" wobei er Friedrichen durch den Turspalt den Schiffssjungen Pander zeigte, der gemeinsam mit einem Matrosen einen IX. 13

193

Segeltuchbeutel, getrantt mit DI, an einer Leine ins Waffer bangte. Diefe Magregel fcbien angefichts ber fcmeren Geen, Die gleich manbelnben Bergen berantamen, und bei ben ichauers lich muchtenben Boen, Die fie begleiteten, fast lacherlich. Augenblick murbe ber tote "Roland", ber fortwahrend mit einem langgerogenen Ton nun feine bilferufabnlichen Warnungsfignale gab, auf ein unter ibm bervorquellendes Baffergebirge empors gedruckt, wo es aber ebenfowenig wie in ber Liefe einen Mus: blick gab. Der gewaltige Steamer fand, ichien nicht ju wiffen, wobin er fich wenden folle, ward balb nach Steuerbord, bald nach Badbord von ber Bucht ber Boen binübergebrudt und batte von feiner berfulifchen Rraft nichts als feine ungefüge, bilflofe Maffe gurudbehalten. Er brebte fich langfam, er wendete fich, und mit einem Dal fam wie eine vieltaufenbtopfige Schar gifchender, weißer Panther, Die von einem fcmargrunen Ges birgeruden abgefdleubert murben, eine fdredliche Gee über Bord geftarit.

"Das war bos", sagte Wilhelm, ber noch gerade jur rechten Zeit die Dectfur ins Schloß geriffen hatte.

Friedrichs Nerven beherrschte ein Spannungsgefühl, das nicht nur im übertragenen Sinne, sondern deutlich spürbar von ihm wie die bis jum Reißen straffe Anspannung einer Saite empfunden wurde. "Macht Sie die Sache nervös?" fragte Hahlftröm. "Etwas," gab Friedrich jur Antwort, "ich leugne es nicht. Man hat Kraft, man hat einige Intelligenz und kann nichts davon ausüben, selbst wenn die Gefahr vor Augen ist." Wilhelm meinte: "Direkte Gefahr? Rollege, so weit sind wir noch nicht. Erstlich wird die Schraube gleich wieder arbeiten, und wenn wir wirklich treiben und schließlich unsere Notsegel beisegen, können wir hier auf unserem Kassen noch in acht Tagen suchsmunter sein." Hahlsstom sagte: "Was verstehen Sie unter suchsmunter, Herr Doktor?" "Wir haben den Sturm aus Nord-Nordwest. Es

kommt gar nicht vor, daß ein solches Schiff auf hoher See etwa kentert. Also würden wir höchstwahrscheinlich gegen die Ahoren zu getrieben und eines Tages in einen dortigen Hafen eingebracht werden. Bielleicht kämen wir aber auch noch südlicher, und dann ift es gar nicht ausgeschlossen, daß wir in acht Tagen auf den Kanarischen Juseln, im Angesicht des herrlichen Die von Tenerissa vor Anker gehn." Hahlström sagte verstimmt: "Ich danke für Pie von Tenerissa. Ich muß nach New York. Wir sind vers pflichtet."

Friedrich fam wieder auf feine bis jum Berften gefpannten Rerven jurud. "Acht Lage Unficherheit," fagte er, "tonnten mein Mervenspftem nicht burchbalten. Ich bin nicht geeignet fur biefes paffive Selbentum. Im Aftiven fonnte ich mehr leiften." "Gie fennen doch Leberftrumpf," fagte Wilhelm ironifch, "ba muffen Sie boch auch miffen, Rollege, bag bei ben alten ameritanischen Rothauten icon, benten Gie an die Marterpfable! bas paffive Delbentum bas bober geachtete ift." "Dein, nein," meinte Friedrich, "mit ber Marterpfahlwirtschaft laffen Gie mich gefälligft in Wenn ich beute erfahre, bag unfere Schraube ges brochen ift und wir morgen noch hilflos berumtreiben, fo balte ich bas gang einfach nicht aus, und fpringe übermorgen ins Baffer. Es ift ber gleiche Grund, weswegen ich gegen ben Rettungegartel bin. 3ch lebne ibn ab: Gie mogen mir breift einen anbieten."

Die Stunden verrannen. Auf den grauen Tagesdammer, mit dem endlosen, trommelfellgerstörenden farm der See, folgte ein abendliches, noch tieferes Dammerlicht. Friedrich, wie jedermann, hatte vergeblich des Augenblicks gewartet, wo die Schraube fich wieder bewegen und dem hilflosen Schiffsrumpf seinen Rurs zurückgeben sollte. Die Starte der Boen wurde tariert, und man beobachtete mit der Angst der Berzweiflung, ob

fich die Rubevaufen zwifden ihnen verfleinerten ober vergrößerten. Als das Wetter nicht nachließ, bemachtigte fich Friedrichens geits weife ein toblerhafter, perfonlicher Berfolgungewahn. Schauerlich mar befonders ber Umftand, baf in furgen 3mifchenraumen, mabrend vieler Stunden, Die Maffenschreie ber eingesperrten 3mifchenbectler laut murben. Die jufammengepferchten Leute wimmerten, beteten fcreiend, riefen wutend ben himmel um Dilfe an und brullten, teils por Ungft, teils por But, teils im phofifchen Schmerge. Aber, als ob nichts gefchehen mare, ericoll jur bestimmten Beit ber erfte fcmetternbe Ruf jum Diner über bas immer noch fleuerlos treibenbe Schiff, biefe machtige, nun wieder von gabllofen gampen erleuchtete, bilflofe Arche, Diefen aus Reihen von Luten ftrablenden, jum troftlofen Spiele ber Wogen gewordenen, vereiften Feenpalaft, - und Friedrich fragte fich, wer mobl jest Raltblutigfeit, ober Mut, ober Luft ju ber taglichen Tafelei finden follte. Aber Bilbelm rief: "Bu Tifch, meine herren!" und ba Rofa eben wieber, naß und mutig, Die Rinder verforgen fam, und ein langeres Bleiben in Ingigerbe Bimmer nicht angangig mar, mußte fich Friedrich wie Doftor Wilhelm und Sablftrom anschließen, Die mit furgem Entschluß binaus und über Ded voltigiert waren. Der Rafabu freifchte, Ella fdrie und murbe von Ingigerd und Rofa giemlich energifc jurechtgefest. Eh er aber bas Bimmer verließ, fagte Friedrich: "Bunfchen Gie, bag ich bierbleibe? Es liegt mir baran, bag Sie jest gang über mich verfügen, Fraulein Ingigerb." Sie gab jur Untwort: "Danfe, herr Dottor, Gie fommen ja wieber." Und Friedrich wunderte fich über die felbstverftanbliche Urt, mit ber er gefragt und bie Untwort erhalten batte.

Jest aber trat unerwartet ein Umschwung ein. Man merkte an einem gewiffen, alles durchbringenden Beben von Wand und Fußboden, daß der Rhythmus der Kraft, der Rhythmus der Ziels strebigkeit, der Puls und das herz des "Roland" wieder lebendig geworden war. Ingigerd jauchte auf wie ein Rind, und Friedrich bis die Zahne gusammen. Der Zustrom erneuten Lebens, erneuter Aussichten und hoffnungen, die wiedereingetretene Planmäßigfeit, verbunden mit allgemeiner Entspannung, hatte in ihm eine Schwachheit erzeugt, die ihn mit Rührung und Tranen zu übers wältigen drohte. Erschüttert trat er auf Deck hinaus.

Und nun war das Bild ein anderes geworden. Frohlich und machtvoll sprang der "Roland" wiederum vorwärts, in die lärmende Dunkelheit. Die ganze ungeheure, nächtlich rauschende Herenwäsche, bie mit Sintslutgewässern arbeitete, schien ihm nun wieder ein willtommenes Fest zu sein. Wieder bohrte er Breschen durch sinstere Sebirgszüge, ließ sich emporheben und stürzte mit wilder Tollheit in tiefe Täler hinab, wobei hinten die Schraube jedesmal viele Sekunden lang, wie rasend, frei in der tosenden Lust quirtte.

Rinct faß auf ber Schwelle feines beutscheameritanischen Seepoftamtes, bas bell erleuchtet war, rauchte und ftreichelte feine geffecte Rate. "Gut, bag wir wieber laufen," tonnte Friedrich fich nicht enthalten ju fagen, ale er fich in ber Dabe vors aberhantelte. "Why?" gab Rinct ibm phlegmatifch juruct. "Ich jebenfalls," fagte Friedrich, "laufe lieber mit Bolldampf, als bag ich mich hilflos treiben laffe." "Why?" fagte Mifter Rinc wieders um. In ben Gangen unten mar es nun trot ber Schiffsbewegung wieder ziemlich behaglich geworben. Die Angft fcbien vergeffen. Man taumelte, Dite reifend, fich überall fefthaltend, aneinander borbei, jum Speifefaal. Das Geflapper bes Porgellans in ber Mabe ber Ruchen mar ohrenbetaubend, befonders wenn, wie es vorfam, ein Stof Teller gufammenbrach. Man mußte lachen. Man fagte Profit. Und jedermann hatte den mobligen Rhyth: mus ber wieder in Bang befindlichen großen Dafchine im Dhr, mit beffen begludenber Wirtung teine Dufit ber Welt jest wetteifern fonnte.

Friedrich faste den Mut, da er ziemlich durchnäst war, sich in seiner Rabine umzusseiden. Abolf, sein Steward, fam, ihm behilflich zu sein. Er erzählte, während Friedrich die Reider wechselte, von einer Panis, die beim Stoppen der Maschinen im Zwischendeck ausgebrochen war. Einige Frauen hatten wollen ins Wasser geben. Das hätten die anderen mit Mühe verhindert. Und eine Polackin habe sein Kollege, Steward Scholl, und ein Matrose buchstäblich nur noch bei den Beinen wieder an Deck gebracht.

"Man fann es ben Leuten nicht verbenfen, baf fie in biefer Lage feige find", fagte Friedrich. "Das Gegenteil mare munbers bar. Ber tann von fich fagen, bag er festifebe, wenn ber Boben ibm unter ben Fugen wanft. Ein folder Menfc loge entweder, ober er befäße einen Brad von Stumpfheit, ber ibn noch unter bas Dier begrabierte." "Ja, mas follten wir aber machen," fagte der Steward, "wenn wir fo feig maren?" Und Friedrich tam, wie nicht felten, in jenes Dozieren binein, bas ibm als Privatdozent eine Menge von jugenblichen horern verschafft batte. "Bei Euch ift es anders." fagte er, "Ihr werbet burch bas Befühl, eure Pflicht ju tun, jugleich belohnt und aufrecht erhalten. Gut, mabrend wir Daffagiere und angfleten, baben bie Roche Bouillon abgefchaumt, Rifche gefchuppt, gefocht und mit Deterfilie anges richtet, Geffügel gebraten und gerteilt, Rebruden mit Speck gefrict und bergleichen, - ber Stemard lachte! - aber ich tann Euch verfichern, bag es jugeiten leichter ift, einen Braten ju braten, als ibn ju effen." Und Friedrich fuhr fort, in fast feierlicher, aber gerade beshalb ichalthafter Urt, über Reigheit und Mut ju philofophieren.

as Diner begann, und obgleich das Better feineswege beffer geworden war, hatten fich doch jest, nach einer überstans denen, noch größeren Gefahr, verhaltnismäßig viele Effer an der

Dreizacttasel jusammengefunden. Obersteward Pfundner, deffen weißes haar auch heut vom Schiffsfriseur, zwar nicht gerade in einem Zopf gebunden, aber doch gebrannt und zierlich rosolos perückenhast zugestutzt worden war, fland wie immer in majestät tischer Haltung vor einem Scheinkamin zwischen den Eingangstüren des Salons, von wo aus man am besten den Speisesaal überblicken konnte.

Sanne, "Le Père la Victoire". Es war ein Marfch. Gillet, "Loin du Bal", folgte. Bei Suppé, Duverture aus "Banditenstreiche", polterten und taumelten die ewigen Statspieler in den Saal, die sich, wie meistens, bei ihrer Partie verspätet hatten. Aberall wurde viel Bein getrunken, weil es Mut machte und betäubend war. Bollstedt, "Lustige Brüder", stieg, wobei immer noch die überstandene Katastrophe besprochen wurde. "Bir hatten Rotsstagen gehist", sagte man. "Bir hatten Raketensignale gegeben." "Gürtel und Boote wurden bereits instand gebracht!" "Jawohl, wir haben ja bl ausgegoffen!" Und um so lauter schossen die Bemerkungen hin und her, da weder der Kapitan, noch einer der Schissoffiziere bei Tasel war. "Der Kapitan," hieß es, "ist von morgens an nicht von der Brücke gekommen."

Ploglich wurden die Lufen von außen hell, jedermann ließ mit einem Ausruf des Staunens Gabel und Meffer fallen, und nach diesem allgemeinen "Uh!" sprang alle Welt von den Stühlen empor, um stoßend, drangend, polternd und mit dem Rufe "Ein Schiff!" "Ein Dampfer!" hals über Kopf an Deck zu tiettern, wo denn wirklich mit einer erschütternden Majestät, im Glanz seiner taufend Lichter, einer der gewaltigsten Ozeanbezwinger von damals in schöner Bewegung, stampfend und rollend, nicht weiter als fünfzig Meter entfernt, herans und vorüberkam.

"Der Fürst Bismarct! der Fürst Bismarct!" schrien die Leute, da der Dampfer bereits erkannt worden war! Und dann brullte man hurra aus voller Reble. Und Friedrich brulle! Und

Sahlftrom brulte! Und Dottor Wilhelm und Professor Loussaint, und was eine Rehle hatte, brulte aus vollen Lungen mit. Das gleiche Freudengebrul scholl vom Zwischendeck. Und nun donnerten noch jum Gruf die gewaltigen Dampfpfeifen.

Natürlich sah man auch von den verschiedenen Decks des "Fürst Bismarch" Passagiere herüberwinsen und hörte trot des Lärms, den der Ozean aufführte, wenn auch nur schwach, ihr Hurrageschrei. Der Dampfer "Fürst Bismarch" hatte damals gerade seine Weltresordreise hinter sich, auf der er den Utlanztischen Ozean in sechs Tagen, els Stunden, vierundvierzig Minuten gekreuzt hatte. Etwa zweitausend Wenschen machten jetz auf dem Doppelschrauber, einem der ersten Exemplare dieses Typs, die erste Fahrt von New York nach Europa zurück. Zweitausend Wenschen, das bedeutet soviel, wie eine Wenge, mit der man zweimal den Zuschauerraum eines großen Theaters vom Parkett bis zur Galerie anküllen kann.

Es wurde vom "Roland" jum "Bismarch" und vom "Bismarch" jum "Roland" mit Flaggen fignalifiert. Aber die ganze Bisson hatte vom Austauchen die zum Berschwinden noch nicht drei Minuten gebraucht. Während dieser Zeit war der kochende Ozean mit einer Flut von Licht übergossen. Erst, als nur noch ein quirlender Rebel von Licht zu sehen war, hatte der "Bissmarch" Musik auf Deck gebracht, und man hörte einige gespenstisch verwehte Klänge der Rationalhymne. Gleich darauf war der "Roland" wieder mitten im Ozean, mitten in Nacht, Sturm und Schneegestöber mit sich und seinem Kurs allein.

Mit doppelter Verve spielte jest die Kapelle eine Quadrille von Karl, "Festslänge", und einen Galopp von Riesler, "Jahr: marktsfandal"; und mit doppeltem Uppetit, mit doppelter Leb: haftigfeit wurde das Abendessen im Speisesaal fortgesest. Bes wundernde Ausrufe, wie: "Feenhaft!" "Märchenhaft!" "Derrlich!" "Gewaltig!" und "Kolossal!" überstürzten einander. Selbst Friedrich

empfand ein Gefühl von Stoly und Beruhigung und ben Lebenshauch einer Utmofpbare, Die bem Beiffe bes mobernen Menfchen nicht minder notwendig, als Luft feinen Lungen ift. "So febr wir uns ftrauben, Rollege," fagte Friedrich, "und fo febr ich noch geftern abend auf die moderne Rultur losgezogen bin, ein Anblick, wie biefer eben genoffene, muß einem boch bis auf die Rnochen imponieren. Es ift einfach toll, bag ein foldes burch Sand und Geift bes Menfchen jufammengestelltes Produft gebeimer Naturfrafte, eine folche Schopfung über ber Schopfung, ein foldes Schiff nur moglich geworben ift." Gie ftiegen an, und man borte an vielen Tifden anflingen. "Und welcher Mut. welche Rubnbeit, welcher Grad von Unerfchrodenbeit," fubr Frieds rich fort, "ben feit Jahrhunderttaufenden gefürchteten Raturfraften gegenüber liegt barin, und welche Belt von Genie ift bom Riel bis jur Maftfpige, bom Rluverbaum bis jur Schraube in biefem machtig lebenben Organismus eingebaut."

"Und bies alles, Rollege," fagte ber Schiffsargt, "beut Ers reichte ift in faum bundert Jahren erreicht und bedeutet alfo erft den Unfang einer Entwicklung. Dag fich ftrauben, wer will, bie Wiffenschaft, aber mehr noch ber technische Fortschritt ift bie ewige Revolution und die echte und einzige Reformation aller menfchlichen Buftanbe. Bas bier feinen Unfang genommen bat, biefe Entwicklung, die ein bauernber Fortfdritt ift, wird nichts mehr aufhalten." "Es ift," fagte Friedrich, "ber burch Jahrs taufende paffiv gemefene, ploblich aftiv gewordene Menfchengeift. Ungweifelhaft ift bas Menfchengehirn und bamit bie fogiale Bes meinschaftsarbeit in eine neue Phase getreten." "Ja," fagte Bilbelm, "auf gewiffe Weife mar vielleicht auch im Altertum ber Menfchengeift icon aftiv, aber er bat ju lange nur mit bem Mann im Spiegel gefochten." "hoffen wir alfo," beftatigte Friedrich, "baß bie lette Stunde ber großen, auf und gefommenen Spiegels fechter, Gaufler, fübsceinfulanifchen Mediginmanner und Bauberer nicht mehr ferne ist, und daß alle Flibustier und synischen Freisbeuter, die vom Seelenfang leben und seit Jahrtausenden gelebt haben, vor dem schnellen und sicheren Meerschiff der Zivilisation, das den Intellest zum Kapitan und die Humanität zum einzigen Hausberwalter hat, die Segel streichen."

Nach dem Effen kletterten Friedrich und Doktor Wilhelm ins obere Nauchzimmer. Um Skattisch faßen die Kartenspieler. Sie rauchten, tranken Whisky und Kaffee, schlugen die Karten auf den Lisch, und alles übrige schien ihnen gleichgültig. Friederich bestellte Wein und suhr fort, sich auszustacheln. Ihn schwerzte der Kopf, und er vermochte ihn kaum auf dem schwerztenden Nacken zu halten. Die Augenlider taten ihm weh vor Müdigkeit, aber wenn sie über die Augäpfel herabsielen, so strahlten diese gleichsam von einer inneren, peinlichen Helligkeit. Jeder Nerv, jeder Muskel, jede Zelle in ihm war wach, und er durste an Schlaf nicht denken. Wie hatte er, gleichsam im Handumdrehen, Wochen, Monate, Jahre verbracht, und an dies sem Abend waren seit Southampton nicht mehr als dreieinhalb Tage vergangen.

"Sie find mude, Kollege," fagte Wilhelm, "ich werde Sie also lieber nicht auffordern, heute noch mit jum Begrabnis des toten Heizers zu gehen." "Doch, doch", sagte Friedrich, und es war eine schmerzhafte Wut in ihm, sich nichts zu ersparen und alle, auch die bittersten Eindrücke dieses losgelösten, gerüttelten und geschüttelten Stückes Menschenwelt bis zur Neige durchs zufosten.

Die beiden Arzte kamen bazu, als man ben Heizer Bickels mann, der feine Mutter hatte besuchen oder überhaupt suchen wollen, in Segeltuch einnähte. Der table Naum, wo das geschah, war nicht gerade start durch eine elektrische Birne

erhellt. Friedrich erinnerte sich seines Traums und daran, wie ber tote Beiger, mit den Basischnuren, ihn und Peter Schmidt ju den Lichtbauern geführt hatte. Nun war bereits eine starke Beränderung mit ihm eingetreten, sein Auslitz schien eine kunst lich geformte Masse aus gelbem Wachs zu sein, auf der Haupts haar, Brauen und Bart festgeleimt waren. Aber ein leises, schlaues Lächeln lag, wie es Friedrichen schien, um des Toten Mund. Und als der junge Arzt ihn mit einer seltsamen Spansnung und Neugier schärfer betrachtete, schien er zu sagen: "Legno santo! die Lichtbauern."

Als nun auch das Sesicht des Toten verhüllt und alles mit groben Stichen jugenäht worden war, wurde die ganze, nur mit Mühe in Ruhe gehaltene Puppe aus Segeltuch von Mastrosen auf ein gehobeltes, mit Eisen beschwertes Brett gebunden. Wird wirklich, fragte sich Friedrich, aus einer solchen Bers puppung je wieder ein Schmetterling? Der ganze Borgang mit seiner taumelnden Afrobatif war weniger grausig als lächerlich. Ob man es aber auch nur mit der sterblichen Hülle einer unsterblichen Seele zu tun haben mochte, es blieb ein Sedanke von unendlicher Traurigseit, auch nur diese der schrecks lichen De des Weltmeeres zu überantworten.

Da die Beförderung über Bord bei diesem Wetter nicht gerade eine leichte Sache war und das ständig von Wasser überslutete, schwankende Deck Zeremonien nicht ermöglichte, fors derte der Zahlmeister die wenigen Anwesenden — Kapitan von Reffel durste die Brücke nicht verlassen! — auf, ein stilles Gebet für die Seele des Toten zu sprechen. Dies geschah, und vier Rollegen des heizers trugen stockend, schwankend, stolpernd und schnausend das lange Paket auf Deck an die Reling hinaus, von wo sie es in einem gegebenen Augenblick in die See hinabs schießen ließen.

Wilhelm bot Friedrichen gute Racht und feste bingu: "Gie

follten ju ichlafen versuchen." Dan trennte fich, und Friedrich fuchte an Dect einen gefchusten Plat, um womoglich bort bie Racht zu verbringen und lieber bei eifiger Luft und bider Racht. unter bem bleichen Licht ber am Daft befestigten Bogenlampen bem Graus von Wind und Wetter ins Muge ju feben. Bor ber beflemmenben Enge feiner Rabine mit ber vermahrten Lufe und ber beißen, verbrauchten guft ichauderte ibn. Aber es mar nicht biefer Schauber allein, ber ibn bier oben festbannte, fondern mehr noch der Bunfc, für den Rall der Gefahr Ingis gerb Sablftrom nabe ju fein. Und als er fich in ber Dabe ber Scornffeine niebergelaffen und, ben Ruden gegen eine erwarmte Band gebruckt, ben but beruntergezogen, bas Rinn unter ben Mantelfragen gedrückt batte, lachte er ploplich in fich binein, benn er mar nun in berfelben Berfaffung und an bem gleichen Dlat, an bem er geffern ben Baumeiffer Uchleitner ges funben batte.

Bor Friedrichs Ohren rauschte es. Er fparte die Bogen: lampen, Die über ibm gewaltige Rreisbogen ausführten. fparte ben regelmäßigen Sturmlauf ber Boen, und in bas Braufen und Garen ber Baffermaffen flang bie ichauerliche Ragenmufit bes Luftjugs im Tatelwert: ein eigenfinniges, bofes Miauen, mit ploBlich fauchendem Ligerfprung. Dann wieder fcbienen die Laute Friedrichen mehr bas unfagbare, flagliche Winfeln und Beinen verirrter Rinder ju fein, einer Schar von Rindern, Die er jest beutlich feben fonnte und Die mit lautem Bebflagen um die Babre bes toten heigers verfammelt fanden. Und richtig, ba maren auch wieber die Lichtbauern. Sogleich griff Friedrich einen bavon, um ibn Ingigerd Sablftrom in Die Rabine ju tragen. Ingigerd aber jog fich gerade ju ihrem berühmten mimischen Tange an. Die große Spinne bing icon bereit und mob bas Det, in bas Mara fich fpater verwickeln mußte. Friedrich ersuchte um einen Befen, weil er ben Cang verhindern und die Spinne hinwegfegen wollte. Ein Befen fam, aber in Geftalt eines Rnechtes, ber Baffer trug und auss fcuttete; ibm folgte ein zweiter, ein britter, ein vierter, ein fünfter, bis alles von raufdenben Baffermaffen überfloß. Rrieds rich machte auf, er batte ben Zauberlehrling getraumt und bas angstvolle Bort noch auf ben Lippen, womit man die Fluten bannen fonnte. Die Wogen raufchten. Er mar wieber einges fchlafen. Jest ward bas Raufchen ju einem Strom, ber ju Friedrichs Sugen flog. Die Sonne fchien, es war heller Morgen. Bom anderen Ufer tam Friedrichs Frau, jugendlich ichon in einem grofgeblumten Rleide, felbft ihren fleinen Rachen rubernd. Ihre milbe, buntle und volle Geftalt hatte jugleich ben Reig ber Beffalin und bes Beibes. Und aus einem naben Balbe trat Ingigerd in ihrer Bartheit und im Schmuck ihres blonben Saares und Rleifches. Die befonnte ganbichaft, mit ber ihre reine Nacttheit vereinigt mar, ichien aus ber Beit bor ber Bers treibung Abams und Evas aus bem Paradiefe ju fein. Friedrich nahm feine Frau bei ber Sand, bie ibn bulbreich anlächelte, und nahm Ingigerd Sablftrom bei ber Sand, Die weich und rein und gehorfam ichien, und legte die Sande ber beiden ineinander. Dabei fagte er ju Ingigerb:

"Ich wende Dich in Klarheit, ich brenne Dich von Schladen rein."

Aber ber himmel verfinsterte sich. Der Wald wurde schwarz, und ein gespenstisches Mondlicht war über dem furchtbar, wie große Wasser rauschenden Walde aufgegangen. Friedrich lief mit eiligen Schritten am Rande verdüsteter Felder hin, als plöglich hinter ihm der Rus: "Moira! Moira!" erscholl und sich mit schwerer Bewegung, wie von gewaltigen schwarzen Flügeln, ein Stück Finsternis vom Waldrande ablöste. Es war ein Bogel, der mit dem immer lauter schallenden Schrei: "Moira, Moira!" hinter ihm dreinschwebte. Friedrich sich, als ob der

furchtbare Bogel Rock hinter ihm her ware. "Moira, Moira!" Er zog sein Febermesser heraus, um sich zu verteidigen . . . Friedrich erwachte und fand sich entsleidet in seinem Bett; irgend semand hatte ihn, wie er gestern Achleitner, hinunter in seine Kabine geführt. Der Auf "Moira!" aber scholl noch im Wachen vor seinen Obren.

Machdem Friedrich einige Stunden gefchlafen hatte, fand er fich ploblich, erwachend, irgendwo braugen im Rorridor, wo er mit einigen Stewarbs, die icon bei ber Morgenarbeit waren, gesprochen batte. Langfam begriff er, bag er mit nichts als bem hembe befleibet mar. Irgenbeine Erfahrung als Nachtwandler batte er bisher an fich nicht gemacht. Dun aber wußte er, daß auch er bor bem Abel nicht ficher mar. Er war bestürzt, er schämte fich und mußte fich, im hembe wie er mar, von einem Steward in die Rabine jurudbringen laffen. Er fab nun, wie feine Rabine brei, vier Boll boch voll Baffer fand, bas mobl aus irgenbeinem undichten Robre fammte. froch ins Bett und quetichte, gwangte und flammerte fich, um nicht berausgeschleudert ju werden, auf felbsterfundene Urt und Beife gwifchen die Bettbretter. Rury nach feche Uhr mar Friede rich an Dect und auf feiner Bant und batte Die beife Teetaffe in den Sanden. Das Wetter mar furchtbar! Der Morgen von nicht ju überbietender, eifiger Troftlofigfeit. Die But ber Gee hatte jugenommen. Gine neue Art Finfternis, nichts anderes. mar die fommende Dammerung. Raufden und Beulen von Baffer und Bind maren ohrenbetaubend. Friedrich fcmerate bas Trommelfell. Aber immer noch lief und tampfte bas Schiff und fonnte ben Rurs, wenn auch langfam, einhalten.

Und ploglich, Friedrich wußte nicht gleich, ob er recht borte, brangen überirdifche, glaubige Rlange burch ben garm ber Gee

an fein Dhr, feierlich anbebend, rubig anschwellend, Afforde und harmonien eines Rirchenchorals, Die Friedrichen bis gu Eranen erschütterten. "Run bantet alle Gott, mit herzen Mund und Sanden." Er befann fich barauf, bag ber trofflofe Morgen, ber eben angehoben hatte, ber eines Sonntage mar, ben bie Schiffes fapelle, auch inmitten eines Inflond, gemäß ihrer Borfchrift, mit biefen frommen Rlangen einleitete. Gie batte fich in bem gemiebenen Raudgimmer unter Ded, in balber bobe ber Treppe, aufgestellt, von wo die Beife fcwach beraufs und beranflutete. Alles, was in Friedrichs Geele bart und wirr und getrennt im Rampfe lag, mard bon bem Ernft, ber Einfalt und Unschuld Diefer Mufit binmeggefcmolgen. Er mußte an feine Jugend benten, fo manchen Morgen voller Uniculd, voller Erwartung und voll von Uhnungen einer großen Gludfeligfeit, Sonntage, Festtage, Geburtstage bes Baters ober ber Mutter, wo ben Rnaben bas Standchen ber mit einem Choral beginnenden Regimentstapelle aus bem Morgenschlummer gewedt batte. Bas war bas beut, verglichen mit biefer Bergangenheit! Das lag bagwifchen: welche Summe nublofer Arbeit, enttaufchter hoffnung, bitter bezahlter Erfenntnis, wie viel leibenschaftlich ergriffener Befit, ber verloren ging, verfiderte Liebe, verfiderte Leidenschaft, wie viel erftes Begegnen und fcweres Baletfagen, ein mubfames qualendes Ringen ins Allgemeine und ins Bes fondere binein, wie viel reine Abficht in Schmach und Schmus gezogen, wie viel Ringen nach Freiheit und Gelbftbeftimmung, mit bem Resultat einer willenlofen, blinden Gefangenschaft.

War er wirklich vor Gott eine Person von so großer Wichtigs keit, daß er ihn mit so ausgesuchten, bitteren Lauterungsarten beimfuchte?

"Ich bin besperat", schrie hans Füllenberg, ber jest am Eins gang jur Rajuttreppe erschien. "Ich mache nun nicht mehr mit, sonft werbe ich blobfinnig." Allein er und Friedrich, sowie alle

übrigen Passagiere, die allesamt im letten Grade erschöpft und willenlos oder desperat waren, machten auf die gleiche schreckliche Weise, von Stunde ju Stunde, von Morgen ju Mittag, von Mittag ju Abend und wieder von Abend ju Morgen mit, wo alle, die zwanzigmal zu sterben geglaubt hatten, immer noch lebendig, wenn auch ohnmächtig und desperat waren. Diesem Zustand auch nur eine weitere Stunde standzuhalten, schien den meisten uns möglich zu sein, und doch wurde ihnen gesagt, daß sie bis New York noch mindestens dreimal vierundzwanzig Stunden zu dulden hätten.

er Montag, mit etwas Sonne und nicht vermindertem Sturm, war fürchterlich. Alles nicht Niet: und Nagelseste wurde von Deck heruntergeschlagen. Die regelmäßigen Schreie, die vom Zwischendeck her das tämpsende Schiff durchdrangen, erinnerten nicht an Menschen, sondern an Tiere, die unter dem Messer des Meggers sind. Die Nacht jum Dienstag war eine Tortur, und niemand, der nicht vor Schwäche oder unter den Martern der Seckrankheit bewußtloß geworden war, schloß ein Auge. Es war Dienstag früh, im Morgengrauen, als sedermann in der ersten Kajüte von den Stewards mit dem ruhig gesprochenen Wort: "Gefahr!" siberrascht wurde.

Friedrich hatte, ohne die Rleider abzulegen, einige Zeit auf seinem Bett liegend zugebracht, als auch sein Steward die Tare öffnete und das Wort "Gefahr" instruktionsgemäß mit ernster Haltung in die Kadine sprach. Dabei hatte der Verkünder einer so lapidaren und inhaltsschweren Botschaft das elektrische Licht einz geschaltet. Friedrich suhr empor. Er saß auf dem Bett, wobei ihn das Wasser des lecken Rohres genierte, das, je nach den Schlingerbewegungen des Schiffs, bald auf dieser, bald auf der anderen Seite der Kadine zusammenlief. Zunächst wußte er nicht, ob das Wort, das er gehört hatte, wirklich gerusen oder nur eine

jener Schörstäuschungen gewesen war, wie sie die Aberreizung und Abermüdung der Nerven mit sich brachten. Als er jedoch deutlich das Alopsen der Stewards an die Nachdarkabinen, das Hinnen der Türen, zweis oder dreimal das Wort "Gesahr" auf eine unzweiselhafte Weise unterscheiden konnte, kam ihn eine Empfindung an, die eine Veränderung in ihm hervorbrachte. "Gut", sagte er leise und trat, noch sorgsältig seinen Mantel ums nehmend, wie wenn er zu einem ihn nicht berührenden Schaus spiel gerusen wäre, in den Gang hinaus.

Der Korridor war wie ausgestorben. Friedrich hatte noch eben gedacht: "Gut, sest werden wir von den unsichtbaren Machthabern, deren Spielzeug wir Menschen nun einmal find, auf die lette unverhüllte Manier brutalisiert." Er war nicht etwa aus einem Schlaf, sondern aus hundert Schichten von Traum und Schlaf geweckt und ernüchtert worden. Run fam es ihm vor, als ob dies alles doch wieder nur eine phantastische Täuschung seines zerrütteten hirnes sei, und er wollte sich in die Kabine zurückziehen.

Da erst merkte er, daß weber der Rhythmus der Maschine mehr zu fühlen oder zu hören, noch auch das Quirlgeräusch der Schraube zu spüren war. Er glaubte plöglich, das gewaltige Schiff treibe von Mannschaft und Passagieren verlassen im Dzean, nur er sei dei der allgemeinen Rettung vergessen worden. Allein, nun taumelte ein Passagier im seidenen Schlafrock vorbei, den Friedrich mit der erstaunten Frage, was es denn gäbe, anreden konnte. "Dh nichts," sagte der Derr, "ich suche nur meinen Steward. Ich leide an Durst. Ich hätte nur gern ein Glas Limonade gehabt." Damit torselte er in seine Kadine.

"Cfel!" fagte Friedrich und meinte fich. Er nannte fich einen wolltommen Wahnwißigen. Aber die Stille lastete fürchterlich, und Friedrich fonnte, von einem wilden Instinkt gepackt, nicht anders, als ploglich, nur um an Deck zu kommen, vorwärts stürzen. IX. 14

Jemand trat ihm entgegen und fragte ihn, wo er hinwolle. Plag!" antwortete Friedrich, "das geht Sie nichts an." Aber der entsehliche mit den Spuren der Seekrankheit besudelte, halbs angezogene, leicheuhaste Mensch wich nicht und rief: "Sind denn die Stewards hier alle irrsinnig?" In diesem Augenblick sing ganz nahe an Friedrichs Ohr die elektrische Klingel zu hämmern an, und im nächsten war das schlotternde Furchtgespenst, das Friedrich den Weg versperrte, durch zehn, zwanzig, dreißig andere ebensolche Gespenster verstärtt worden. Sie schrien: "Was gibt's? Was ist los? Wir sinsten! Gefahr!" — "Steward, Steward!" brüllte ein Herr mit Kommandossimme. Ein anderer: "Kapitän, Kapitän!" "Das ist eine versluchte gemeine Wirtsschaft!" schimpste ein Mensch, dessen Stimme überschlug. "Kein Steward ist da! Will man uns denn hier brutalisieren?" Und die elektrischen Klingeln begannen zu toben.

Friedrich wich jurud und lief ben endlofen Rorribor nach ber entgegengefetten Seite binunter, wobei er, von niemand aufs gebalten, an ben Renftern jum Dafcbinenraum vorüberfam. Inlinder und Wellen regten fich nicht. Mus ber Diefe bes Schiffes, von ben Reffeln und Feuern berauf, drang tros bes Larms, ben bas Rnaden und Rnirfden ber Banbe verurfachte, ein Geraufch, bas wie Platichern und Stromen von Baffer flang. "Gollte ein Reffel geplatt fein?" bachte Friedrich und vergaß babei, baß er in einem folchen Ralle batte bas gewaltige Musbrechen tochenber Dampfe vernehmen maffen. Aber er biett fich nicht auf und lief weiter, am Poftburo vorüber, bem Dinters feven bes Schiffes und ber zweiten Raiute ju. Babrent bes Laufens ging es ibm burch ben Ropf, wie gladlich er in Paris gewesen war, als er auf bem Baro von Thomas Coof und Sohn, Place be l'Opéra, erfahren hatte, bag er bei großer Gile ben "Roland" noch im Ranal vor Southampton erreichen murbe. Beshalb mar er eigentlich mit einer fo großen und gitternben Ungeduld, in immermafrender Angfi, es ju verfaumen, gerabeju ins Berberben gerannt?

An der Durchgangstür jur zweiten Kafüte fließ Friedrich auf ben Barbier. "Die Feuer find aus", rief der Mann. "Zusammens stoß! Das Waffer ift unterhalb meines Satons in den Raum gedrungen." Die Klingeln rasten. Der Barbier schleppte sich mit zwei Rettungsgurteln. "Wozu brauchen Sie zwei?" Friedrich nahm einen und rannte davon.

Fr hatte die hintere Decktur erreicht, fonnte jedoch nicht ins Freie hinaustreten. Er erfannte sofort an der Lage des Schiffs, daß etwas nicht wieder Gutjumachendes mit ihm gesschehen war. In Lee lag es hoch, in Luv nur drei die vier Meter über der Wafferlinie. Da auch der Hintersteven des "Roland" bedeutend tiefer als der vordere Teil lag, so wäre es, zumal bei den überkommenden schweren Seen, ein nahezu aussichtsloses Wagnis gewesen, über Deck nach vorn zu klettern. Gern oder ungern, wohl oder übel, mußte Friedrich durch dieselbe Dachströhre, die er soeden abwärts gekommen war, wieder nach vorn und nach oben zurück.

Raum fünfzehn Sefunden später, als Friedrich den vorderen Ausgang an Deck, über dem Speisesalon, erreicht hatte, hatte er nicht zu sagen gewußt, wie ihm möglich gewesen war, durch den mit Passagieren überfüllten Sang zu fommen, ohne erschlagen, erdrosselt oder niedergetreten worden zu seine. Seine Stirn, seine Hande waren beschunden, und er hielt sich mit Austrengung an den Rahmen der Tür, heftig mit Dottor Wilhelm verhandelnd. Wilhelm packte ihn an, und die Kollegen klommen mit Todess verachtung auf die Kommandobrücke hinauf. Sie duckten sich, im Schuse des Deckbaues und der Leeseite, sahen, wie etwas im grauenden Dammer des Morgens in mächtiger Sohe und tollem Schwunge über sie sog, und wären, im nächsten Augens

blid, bis an den Bauch in einem flurgenden Wafferfall flimmend, über Bord gefpult worden, wenn fie fich nicht mit aller Gewalt an Gelander und Laufstangen geflammert batten.

Auf der Kommandobrücke sah es ungefähr wie gewöhnlich aus. Kapitan von Kessel stand, scheinbar gelassen, vornübers gelehnt, der riesige Herr von Halm hatte das Glas an die Augen gesetzt und suchte den Nebel, der immer wieder einsiel, zu durchs dringen. Die Sirene heulte. Am Bordersteven wurden Rafetens signale gegeden und Böllerschüsse gelöst. Rechts vom Kapitan stand der zweite Offizier, und der dritte erhielt soeden den Bessell: "Taue kappen, Kettungsboote aufs Wasser wersen!" — "Taue kappen, Rettungsboote aufs Wasser wersen!" — "Taue kappen, Rettungsboote aufs Wasser wersen!" wiederholte cr. Er verschwand, den Besehl nach Möglichkeit auszussühren.

Bei alledem batte Friedrich junachft wieder die Empfindung von etwas Unwirflichem. Augenblicke wie biefe hatten zwar immer wie etwas Mögliches vor feiner Geele geftanben, nun erfannte er aber, wie er niemals ernftlich mit ihnen gerechnet hatte. Er mußte bestimmt, baf bie Babrbeit, vor ber er fand, uner: bittlich vorhanden war: bennoch vermochte er nicht, fie überzeugend aufzufaffen. Er fagte fich, eigentlich follte mobl auch er in ein Boot ju gelangen fuchen. Da ftreifte ibn bas blaue Muge bes Rapitans, aber ohne an ibm ju haften. Mit rubiger Stimme erflang ber Befehl, in bem befannten, an bas Bufammenfchlagen bon Billardballen irgendwie erinnernden, fconen Ton: "Alle Mann an Dect, die Pumpenmannichaft auf die Stationen!" - "Mue Mann an Ded, Die Pumpenmannschaft auf Die Stationen", wiederholte ber Mann, eh er bie Treppe an Deck hinunterflieg. Run bieg es: "Frauen und Rinder nach Steuerbord!" - "Frauen und Rinder nach Steuerbord!" fam wie ein nabes, fachliches Echo bie Untwort. Jest trat ber Schiffsjunge Pander jum Rapitan. Er hatte die brave und fonberbare Ibee, ihm einen Rettungs: gurtel anzubieten. Bon Reffels Sand fand einen Augenblick feinen

Scheitel. Er fagte: "Ich danke Dir, lieber Sohn, ich brauche ihn nicht." Er nahm einen Bleistift, schrieb einige flüchtige Worte auf und reichte dem Schiffsjungen bas Dokument mit den Worten: "Spring in ein Boot, Bengel, und bring's, wenn Du fannst, meinen Schwestern."

Eben brach fich eine fcmere Gee über ber Leefeite. Gine furchtbare Danung fcwoll, bob und brebte bas toloffale, noch erleuchtete Schiff, und Rriedrich versuchte vergebens, fich aus einer bleiernen Gleichgultigfeit emporguraffen, Die ibn angefichts bes unbegreiflichen Schaufpiels gefangen bielt. Ploglich fprang in ibm bas Entfegen auf. Er tampfte es nieder, weil er um feinen Preis vor fich felbft und anderen als feige erfcheinen wollte. Aber er folgte feinem Rollegen Wilhelm, ber fich bem Schiffes jungen Bander an die Rerfe bing. "Bir muffen ine Boot," fagte Wilhelm, "es ift tein 3weifel, wir finten." Gleich barauf befand fich Friedrich in der Dedfabine Ingigerde. "Auf! vormarte! Die Leute fpringen ichon in die Boote!" Er batte Die Turen offen gelaffen, und man fab, wie ber Chiffsjunge Panber und zwei Matrofen in nachfter Rabe mit Beilen Die feftgefrorenen Taue einer Rettungeschaluppe burchbieben. Ingigerd fragte nach ihrem Bater. Gie fragte nach Achleitner. Friedrich erflarte: fie tonne nur noch an fich benfen! jest noch unter Ded zu gelangen, fei eine Unmöglichfeit und wurde nur ficheren Tod bebeuten. "Uns gieben, angieben!" Stumm beeilte fie fich, es ju tun. Jest erft fam einer ber Stewards an Ingigerde Dedfabine vorüber und rief fein furges "Gefahr!" binein. "Biefo Gefahr?" rief Die Rleine, "geben wir unter?" Aber Friedrich batte fie fcon gepact, aufgehoben und in die Dabe des Bootes gebracht. Eben gaben Die Seile nach, und es fiel in ben nebelichten Strudel hinunter.

"Frauen und Kinder auf die andere Seite!" fommandierte entschieden die Stimme bes dritten Offiziers. Diefer Befehl bezog fich nicht nur auf Ingigerd, sondern auch auf das Dienstmädchen Rofg,

bas, vor Unftrengung feuerrot, wie wenn fie mit Marfteintaufen überladen ben Eram ju verfaumen fürchtete, an Dect erfcbien und mit einer unglaublichen Rraft ibrer biden Urme Frau Liebling und beide Rinder beranschleifte. "Frauen und Rinder auf Die andere Geite", wiederholte, ein wenig ju fcneidig, ber britte Officier, murbe aber jum Glud burch beginnende Rampfe um bas nachftfolgende Rettungeboot in Unfpruch genommen. war feine Zeit ju verlieren, und trot entschiedenen Widerfandes zweier Matrofen liegen Friedrich, Pander, ber Schiffsjunge, und Doftor Bilbelm Ingigerd gludlich ine Boot binab. Dierbei zeigte fich Friedrich ploblich ebenfalls laut und preußisch. Durch feine eiferne Energie, Die jeden Biderfpruch tappte, murde es burdy gefest, daß man die Rinder, bann Frau Liebling und fcblieflich Rofa in Die Schaluppe beforbern fonnte, mas feine leichte Sache war. Friedrich borte fich rufen, fommandieren, ward angebrullt, brallte Matrofen und Bootsmann an, er fampfte, er arbeitete: alles ohne einen Schimmer von hoffnung und mit bem flaren, feften Bewußtfein, einer unrettbaren Lage gegenübergufieben. Es war alles aus. Es war alles verloren. Wer es etwa nicht glauben mochte, bem murbe es eben jest überzeugend vor Augen geführt. Dan batte bas nachfie Boot gluctlich aufs Baffer binabgelaffen. Drei Matrofen fprangen barin berum. Es fcmebte. Es flieg. Friedrichen ichien es, als wenn unter ben Paffagieren, acht ober neun, Die es bereits aufgenommen batte, befannte Gestalten waren, da fchlug es voll Baffer und war verfchwunden. infolge eines Tafchenfpielertrick blieb Die Stelle, wo noch eben Die wimmelnde Solgbarte mit Menfchen getangt batte, leer, Rebel und Schaumfturge fcoffen barüber.

Langfam veranderte fich bas Schwarzgrau und Braungrau ber frühesten Dammerung, wie der nabende Lag fich seltsam fremd und gleichgultig fortschreitend durchsetzte. Wenn der Nebel ein wenig wich, hatte Kriedrich manchmal augenblicklang ben fchauerlichtaufchenben Einbrud, gwifden Bergen in einem winds Rillen Sal mit blumigen Weiben ju fein, in bas ber Blutens fchnee bes Frablings bineinftaubte. Dann aber tamen bie Berge, umbeult von ben rafenden Beiftern bes Orfans, ind Sal ges manbert. Die fchweren, glafernen Soben brachen fich und fchlugen mit ber Bucht ihrer fluffigen Telemaffen Die erften und zweiten Rotmaffe bes "Roland" wie Binfen von Ded. Das arme Bract tonnte bei feinen nun bereits ertalteten Reffeln einen Silferuf nicht mehr ausflogen. Sein fläglicher Rumpf fant noch immer gigantifch nach vorn empor. Rafeten fliegen. Um vorberften Daft führten burtig flatternbe Flaggfignale eine nuplofe Sprache in bas erbarmungslofe Rafen ber Elemente binein. Im 3mifchenbed mar es fill geworben. Dagegen borte man bon ber Leefeite ber einen eigentumlichen garm, ber an bas Sauchen und Rreifchen einer Bolfsmenge mifchen Jahrmarttebuben, auf Rutfcbabn und Raruffell erinnerte. Gin Befumm wie von fowarmenden Bienen brang beutlich burch bie But bes Orfans, ein Gefumm, bas von den Rifteltonen bis jur Raferei entrufteter ober entjudter Beiberfimmen übertont murbe. Friedrich bachte an feine buntle Deborab. Er bachte an Bilfe, gerade als Artur Stof bon feinem getreuen Buriden Bulte berangeführt wurde. Bille folgte. Er batte getrunten und fchrie, als mare bas Bange nur eine Lufts barfeit. Aber er brachte auch, fle balb giebend, balb tragend, eine altere Arbeiterfrau an Ded berauf, Die er, Stof und Bulfe jurudbrangend, gludlich in die Schaluppe binunterließ. Ingigerd rief nach ibrem Dapa und nach Achleitner. Statt ihrer fiel aber nur, von Bille und Bulle am Strid gehalten, ber armlofe Stof ine Boot binein.

Richt weit von Friedrich stand Mister Ainck, seine Kate im Arm, in die offene Tür seines Postamtes eingeklemmt. Friedrich rief: "Mir scheint, die Sache ist bos, Mister Ainck." Er befam ein phlegmatisches "Why?" zur Antwort. Im nächsten Augens blick wurde ber Postmeister von einer angstvollen Stimme angebrüllt: "Was ist los, was ist los?" — "Nichts!" gab er jur Antwort.

Ingwischen ward auch Dofter Wilhelm burch Wilfe und Bulfe ins Boot befordert. "Das Madchen dort unten," fagte Bulfe, "fcbreit fich nach ihrem Bater wund." Ingigerbe Rreifchen fonitt Friedrich ins Berg. Aber fein Sahlftrom mar ju entbeden. Friedrich brang bis an bas gemiedene Rauchzimmer vor, bas ibn, tropbem bie eleftrifchen Birnen ftrablten, mit feinen Leders polftern wie eine bollifche Ralle angabnte. Wilfe mar ploblich neben ibm: "hier brin ift niemand", fagte Bilfe. Beibe fletterten weiter die Treppe binab. Der Raum vor bem Speifefaal und ber Speifesaal felbft maren leer. Er fand bergan. Eine Menge Teller und Gilberzeug mar am Gingang jusammengefollert. Friedrich fchrie, was er fonnte: "Sablfirom! Achleitner! Sierber, bierber!" Aber er befam feine Antwort. Da gefchab es, bag Die Mufit im Saale mit einer fraftigen Marichweife einfeste. mabricheinlich auf Order des Rapitans, um die Schreden ber Panit ju beschwichtigen. Aber nun, gerade im Ungeficht biefes jum Tefte bes Tobes bellerleuchteten, mufitburchrauschten leeren Raums griff Friedrichen nacttes Entfeten an. Jest rannte er, rannte um fein Leben.

Steich darauf war er im Boot, und man wollte abstoßen. Friedrich erhob Protest und hatte einen schreienden Zwist mit dem Offizier, der hereingesommen war und das Steuer des Fahrzeugs ergriffen hatte. Er fonnte sich nicht entschließen, den braven Wilfe aus der heuscheuer auszugeben, der ihm so tapfer unter Deck gefolgt, aber noch nicht wieder erschienen war. Da entdeckte er ihn, wie er vom überbau der Salontreppe her buchs städlich wie auf einer Schlittenbahn bis gegen die Reling rutschte.

Er schrie ihm ju: "Wilfe! Wilfe! vorwarts ins Boot!" Wilfe gab mehrmals ein "Gleich, gleich!" jur Antwort. Er hatte Rettungsgürtel entbeckt und schleuderte sie von verschiedenen Punkten aus ins Meer, wo von Bord Gespülte verzweiselt rangen. Indessen hatte die Acttungsschaluppe, infolge von Geegang und Ruderschlägen, bereits zwanzig, dreißig und mehr Meter zwischen sich und die Bordwand des "Noland" gebracht.

Rest fab man bie Stelle, mo fich ein frembes Schiff ober ein treibendes Bract in die Breitfeite bes "Roland" gebobrt baben mußte: einen gewaltigen Rif, ber Die Rataftrophe verurfacht batte. Da fiel mieberum Rebel ein, ber bas toblich vermundete Schiff ben Bliden entrog. Ale es gleich wieber flar murbe, batte bas Wrack eine unbegreifliche Wendung gemacht, und die etwa gwangig Verfonen, Die mit Rriedrichen in ber Schaluppe maren, blicften, boch über bas beinabe mit bem Diveau bes Baffers gleiche hinterbect bes Dampfers emporgehoben, aus ichwindels erregender Sobe barauf binab. Gie brullten laut, benn fie glaubten, fie murben mit furchtbarem Burf in Die auf bem hinterbect jufammengefeilte, ameifenartig fcmargmimmelnbe Menfchenmenge bineingefchleubert. Jest erft, in biefer Gefunbe, fonnte man feben, welcher für Menschenbegriffe unfabbare Buftand bier eingetreten mar. Alle biefe fleinen, gedrangten, bunflen Ameifen, die ratlos und bilflos burcheinanderwimmelten, gerrten fliegen und brangten fich. Truppe von Weibern und Mannern maren ju fampfenden Rnaueln verbunden. Ginige Rettungeboote, Die noch nicht flott waren, ichienen, mit Geilen und Gifentragern, ju icaufelnden, bunfel mimmelnben Trauben geworben, von benen immer wieder etwas wie eine Beere ober Umeife ins Waffer binunterfiel.

Wiederum machten Rebel und Gifcht die umgebende Luft undurchfichtig. Aber das Raufchen und Braufen der See, das blecherne Knattern des Orfans vor den Ohrmuscheln wurde von einem Geräusch burchbrungen, bas Friedrich nicht fogleich mit bem graufamen Schaufpiel an Dect in Bufammenhang brachte. Sefundenlang war er weit fort, in einer bestimmten Begend feiner Deimat, mo fich auf weiten Sumpfwiesen riefige, berbitlich giebenbe Bogelichwarme jur Raft niedergelaffen batten. Aber es war nicht ber Maffentarm reifcluftiger Bugvogel, ben er aus bem Debet vernahm, fondern der garm jener Menfchen, die eine Strafe erlitten, fo über alle Begriffe fcomer, bag fie burch irgenbeine menfchenmögliche Schuld nicht verdient fein tonnte. Friedrich fparte genan, wie durch das Abermag bes Gindrucks die Brace zwischen bem, mas bie Ginne aufnahmen, und bem Innerften feiner Geele gefprengt murbe. Aber plotlich brang boch bas Rieber bes offenfichtlichen Todestampfs von fo vielen foulblofen Menfchen auch in Friedrichs innerfte Geele ein und entprefte ibm einen Ruf, in ben, wie auf Rommando, alle im Boot eine ftimmten: es lag Ungft, Dot, But, Proteft, Bitte, Entfegen, Unflage, Rluch und Grauen barin.

und dieses Grauen wurde durch das Bewußtsein genährt, daß hier kein Ohr, sondern nur ein tauber himmel vorhanden war. Wo Friedrich hindlickte, war der Lod. Gleichgültig kamen die bleischweren hügelketten herangeschoben. Es waren Bewegungen von einer mörderischen Gesemäßigkeit, die nichts aufhalten konnte, und die mit keinem hindernis rechneten. Friedrich schloß die Augen, zu sterben bereit. Einige Male griff er nach den Briefen der Eltern in der Brusttasche, als ob er fie als Reisepässe durch das nahe Land der ewigen Finsternis nötig hätte. Er wagte die Augen nicht wieder zu öffinen, denn er konnte die Krämpfe der Frauen im Boot, die grausame hinrichtung auf dem heck des "Noland" nicht weiter ansehen. Die Böen rasten. Es war eistalt. Das Wasser gefror an den Bordkanten. Nosa, das Dienstsmädchen, war die einzige, die unentwegt mit hilfeleistungen für die Kinder, für Frau Liebling, für Ingigerd und für Arter

Stof tatig war. Bulle und fie überboten einander in fletem Eifer, das überschlagende Waffer auszuschöpfen, darin Artur Stof und Frau Liebling lagen, und das den Sigenden bis ju den Rnien ging.

Bas fich indeffen auf dem Achterdect bes "Roland" abfpielte, paßte, foweit es Friedrich blisartie auffaffen tounte, nicht in feine Begriffe bon Menfchennatur. Bas er bort im einzelnen ju ers feunen glaubte, batte nichts mit jenen givilifierten und gefitteten Leuten gemein, Die er beim Rlang ber Duftffide, im Speifefagl und auf Ded batte tangeln, fonverfieren, lachein, grußen und gierlich ben Sifch mit ber Gabel gerteilen feben. Friedrich batte geschworen, er unterscheibe bie weiße Beffalt eines Rochs, ber fich mit langem Ruchenmeffer burch bie Refpetisperfonen, für Die er gefocht batte. Babn machte. Er mar überzengt, er fab einen Beiger, einen ichmargen Rert, ber eine Dame, vielleicht bie Ranadierin, die fich an ibn geflammert batte, folug und über Die Reling flief. Einige Stewards, beutlich erfennbar, benahmen fich immer noch belbenhaft, inftruftionegemag. Gie murben in Schlägereien verwickelt. Giner ber Stewards war blutüberftromt; immer tampfend und schreiend, balf er einer Frau mit ihrem Rinde ins Rettungsboot. Aber bas Boot folug um und mar perfdmunben.

Roch strahlten die Lutenreiben, schräg von vorn nach hinten aufsteigend, im vollen Glanz des elektrischen Lichts. Auch die Bortopplaterne ließ das flechende Weiß ihres Brenners noch in den grauen Morgen hinein funkeln. Hie und da fiel ein erftickter Schuß aus dem Notmörfer, und eine Rakete, schwach leuchtend, slieg in die Luft. Aber das Licht der Luken ertosch. Und als ob die See, in ihrem losgebundenen Haß, auf dies Ereignis gewartet hätte, wusch sie mit einer riefigen Flutwelle über Deck, so daß gleich darauf der Gischt in Lee von schwimmenden, brüllenden, um sich schlagenden, mit dem Tode ringenden Menschen wimmette.

Auf einmal, ohne daß jemand wußte, auf welche Weise man plöglich wieder in allernächste Rahe bes "Roland" gefommen war, wurde die Rettungsschaluppe von wütenden, zu allem ents schlossen Menschen angefallen, und der bestialische Kampf einer Seeschlacht begann.

Friedrich sah dies alles und sah es nicht: obgleich es in seiner Rabe geschah, so schien es doch in unendlicher Ferne vor sich ju gehen. Er schlug nach etwas: es war eine Hand, ein Urm, ein Haupt, ein nasses, nicht mit menschlicher Stimme heustendes, seehundartiges Abgrundtier, das scheindar von Henfers, händen rückwärtsgerissen wurde. Er sah die roten Fäuste Rosas, die gestrampsten Finger Frau Lieblings und der kleinen Ingigerd, wie sie mit der Rrast der Berzweislung Hände und Ellenbogen ertrinkender Nebenmenschen von dem glattgefrorenen Bootsrand abnesselten. Matrosen gebrauchten die Ruder in einer Weise, der schwarze Ströme Blutes nachfolgten. Reiner bemerkte, daß nach einiger Zeit Bulke an Stelle des Offiziers das Steuer versah, daß der Ofsizier verschwunden war und ein neuer Gast, ein junger Mensch mit langem Haar, der kein Lebenszeichen mehr von sich gab, im Boote lag.

Es kam darauf an, aus bem Bereich biefer holle ertrinkender Menschen herauszukommen und aus dem Bereich des Strudels, ben das Schiff beim endlichen Untergange erzeugen mußte. Noch hörte man die Beisen der Schiffskapelle zeitweilig todesmutig herabhallen. Diese armen, namenlosen und bescheidenen Russkanten standen augenblickslang vor Friedrichens Seele in heroischer Größe da. Und doch wird man Euch, dachte er, feine Gedenktasel aufrichten. Wir werden alle bald, samt unserem fürchterlichen Schieffal, vergessen sein. Aber Friedrich hielt dies alles, was er erlebte, plößlich wieder für traumhaste Borspiegelung, und schlug seine Stirne gegen das Ruder. War er nicht eben noch im sichren Komfort eines wohligen Zimmers geborgen gewesen, und

fcmebte boch fest gang bilflos preisgegeben, ohne Dach und Diele im unendlich mogenden Raum? Bie follte man bier übers leben tonnen? Minutenlang mußte Rriedrichen Die Befinnung ganglich abbanden gefommen fein, benn in einer Urt von Ers machen fam es ibm por, als ob er aus weiter Ferne an ben Drt bes Entfegens jurudfebre. Er batte im Geift feine Eltern befucht, die im geruhfamen Frieden des Saufes, mit gelaffener Miene umbergingen, ohne auch nur eine Abnung von ber furchts baren Todesnot ju fühlen, in ber er ftand. Wie qualvoll mar Diefe Bieberfebr, wie peinvoll bie unerreichbare Ferne. Jest bieß es, gang unbeachtet untergeben, ohne auch nur von einem Gedanten ber Liebe andrer geffreift ju fein. Friedrich fühlte, wie feine Gurael por But und Bergweiffung minfelte. Aber auch bas, mas ibn bier swiften himmel und Deer umbers Schleuberte, mar ein Ausbruck Schabenfrober, bamonischer But: blinde Rache am Dun ber Menfchen. Mordgier und Reindschaft, grengenlos. Und ploplich, bei biefer Erfenntnis, fleiften fich Friedrichens Urme an, flieg eine eigenfinnige, wilde und tropige Macht in ihm auf, mit ber er fich, Reind gegen Feind, bem übermachtigen, tauben Rafen entgegenfeste. Er ruberte eifern, Schlag auf Schlag, und rudfichtslos alles jugrunde ftogend, was fich hemmend ans Ruder bing. Jest wollte er leben und wurde fich retten. Freilich mußte faum jemand im Boot, mas porn und rudwarts, mas oben und unten war. Aber es fam in ben Schlag ber Ruber Gleichmäßigfeit, und fo wurde bas Rentern binausgezogert. Man fam in Sahrt, als ber Burfche Bulte Rommandos gab; und ohne bag jemand ju fagen gewußt batte, wie es moglich geworben mar, hatten fich nach furger Beit viele ewigbewegte Gebirgejuge gwifchen bas Boot und bas Brad des "Roland" gelegt, und von dem gewaltigen Schnells und Poftbampfer ber Nordbeutschen Schiffahrtsgesellschaft mar nichts mebr ju feben.

Im Abend des Ungludstages fichtete der Ravitan eines Sams burger Frachtbampfers, ber Drangen, Bein, Di und Rafe geladen hatte, bei flarem Better und hoher Dunung ein treibendes Boot. Der fraftig gebaute, fleine Steamer batte landwirtschafts liche Berfjeuge von Samburg nach ben Moren gebracht und feine Ladung für Dem Dorf an der Reede von Fanal eingenommen. Der Rapitan stellte fest, daß von bem treibenden Boote aus mit Tuchern gewinft murbe. Er hielt barauf ju, und nach Berlauf einer balben Stunde murben bie in bem Boote befindlichen Schiffbruchigen mit vieler Mube an Bord gebracht. Es maren im gangen fünfgebn Berfonen. Drei Matrofen und ein Schiffs: junge, die ben Ramen bes befannten Schnellbampfers "Roland" an ber Duge führten, zwei Berren, zwei Damen, eine gewöhns liche altere Fran und ein Dienstmadchen, ein Menfch ohne Urme, einer mit langem Saar, ber eine Camtiacte trug. Außer Diefen Leuten ber Steuermann und zwei Rinder, Mabden und Rnabe. Der Rnabe mar tot.

Die Strapajen, Note und Angfie, benen der jarte Knabe erlegen war, hatten ben übrigen Leuten auf das schrecklichste mitgespielt. Ein naffer Herr, es war Friedrich, versuchte eine bewußtlose junge Dame über das Fallreep emporzuschleppen. Seine Kraft jedoch langte nicht aus. Die Matrosen des Frachtsdampfers mußten den Wankenden aushalten und ihm die schone, triesende Last vom Urm nehmen. Er wollte sprechen, aber er brachte nur pfeisende Laute eines Bräunetranken heraus. Man mußte ihm, steifgefroren und durchnäßt wie er war, wie einem von Sicht Gekrümmten, an Deck helsen. Er ächte, stieß ein frächzendes, unmotiviertes Lachen aus und spreizte die blaus gefrorenen Hände. Auch seine Lippen waren blau, und die eins gesunkenen Augen sieberten aus einem von Schmuß und Salz wasser verkrusteten Angesicht. Man gewann den Eindruck, daß er vor allem den Wunsch habe, sich zu trocknen, zu wärmen, zu

reinigen. - Ihm folgte bas Dienstmadden, es war Rofa, bie, nachdem fie bem erften Steuermann ein bewußtlofes fleines Dabchen, Ella Liebling, in Die Urme gelegt batte, umfehrte und wieber ins Boot binabsteigen wollte. Der Weg war nicht frei, benn foeben murbe ber vollig burchmeichte Armlofe auf bie ges wohnliche Art von feinem Burfchen Bulfe und einem Matrofen bes Frachtbampfers treppauf bugfiert. Der Urmlofe blicte ftier, er troff, feine Babne flapperten. 3wifchen biefen flappernben Babnen berbor tonnte er erft nach erneutem Unfegen bie Borte: "Grog! beifen Grog!" aussprechen. Geine Dafe floß, feine Mugen: fiber zeigten eine entjundliche Abtung, mabrend bie Spige feiner Rafe machfern weiß wie bei Leichen mar. Der Buriche Bulte und Rofa fcbienen einander bewußt in die Sande ju arbeiten. Sie fliegen, bor Daffe formlich regnend, gemeinfam in Die Schas luppe jurfid, wo bie zweite ber Damen, Frau Liebling, in einer folimmen Berfaffung lag. "Die Frau ift tot und der Junge ift tot", fagten die Matrofen bes Frachtbampfere und wollten bas Beib aus bem 3wifdenbed juvorberft in Gicherheit bringen, bas noch rocheinde Laute von fich gab. Aber Rofa brach in beulendes Weinen aus und ichwor, daß Frau Liebling lebendig ware. Die Matrofen ertlarten, fie babe juviel Baffer gefchluckt. Dennoch ließ Rofa nicht nach, bis ihre herrin ins trodene ges bracht und auf bem großen Difc ber hauptfabine niebergelegt worden war. Als bas furchtbar rochelnde, bewußtlofe Beib aus bem Bolte auf Ded gebracht wurde, fing einer ber Matrofen bes "Roland", bem bie Ruge erfroren maren, und ber mabrend bes herumtreibens feinen laut von fich gegeben batte, ploplich por Schmergen ju brallen an. Seine Rameraben riefen ibm plattbeutich ju: "Sab Dich nich, Rorl, bift teen alt Bieb! Salts Dul und fwig fille." Dierauf brachte man ben mit bem Muss brud maflofen Schmerges nur noch leife Wimmernben bie Stiege binauf. Ihm folgte ber Mann in ber Samtjade, ber irre rebete, Dottor Wilhelm und, von Matrofen getragen, schließlich bie Leiche bes fleinen Sieafried Liebling nach.

Dben an Deck gebärdete sich der Langhaarige in seinem jämmerlichen Auszug höchst wunderlich. Bald stand er wie ein Refrut, bald verbeugte er sich, bald zielte er in die Lust, wie wenn er auf Jagd wäre. Dabei schrie er: "Ich din Künstler! ich habe meine Kadine bezahlt! ich habe nur meine Kadine versloren! Man kennt mich in Deutschland," und: — hierbei nahm er eine selbstbewuste Haltung an — "ich din der Waler Jakob Fleischmann aus Fürth." Er brach in erbarmungswürdiger Weise Seewasser, während um ihn das Deck von der aus seinen Kleidern strömenden Nässe schwamm. Doktor Wilhelm hatte das Sprechen verlernt, er konnte nur niesen und wieder niesen.

Inzwischen hatte der einzige Steward des Schiffs Friedrichen beißen Tee gebracht, und ein Matrose, der an Bord zugleich Krankenpstegerdienste versah, versuchte Frau Liebling ins Leben zurückzurufen. Bald fand sich Friedrich so weit gestärtt, daß er sich an dem Samariterwerk des Matrosen beteiligen konnte. Doktor Wilhelm hatte nur mehrere Rognaks hinuntergeschluckt und sich dann, allerdings nur mit schwacher Hoffnung, assisiert von Herrn Wendler, dem ersten Maschinisten des Schiffs, an die Wiederbelebung des kleinen Siegfried gemacht.

Frau Liebling unterschied sich in nichts von einer Toten. Stirn, Wangen und hals der noch jungen und jüngst noch schönen Frau waren durch duftererötlicheblaue Flecken entstellt. Der Rörper, den man entblößt hatte, war ebenfalls, wenn auch nicht so start wie hals und Gesicht, unterlaufen und aufgedunsen. Friedrich öffnete mit den Fingern ihre Lippen, drückte die mit vielem Gold plombierten Zahnreihen auseinander, gab der Zunge die rechte Lage und entsernte Schleim, der sich am Ausgang der Luströhre angesammelt hatte. hierauf ließ er den wie toten Körper

vom Schiffstoch mit beißen Duchern frottieren und leitete felbft bie funftliche Utmung ein.

Der große, ovale Mahagonitisch, auf bem der leblose Frauensleib ju mechanischer Utmung durch gliederpuppenartige Bersrenkungen der Arme und Beine gezwungen wurde, nahm den größten Teil der Paffagierkajute ein, die der Frachtdampfer zur Berfügung hatte. Der kleine, ratternde Schiffskalon besaß Oberslicht, und seine zwei kangsmande bestanden aus je sechs Mahasgonituren, die zu ebensovielen Bettkabinen den Zugang bildeten. Dieser sonst verlaffene Raum, denn der Dampfer reiste ohne Paffagiere, war im Dandumbreben zur Klinik geworden.

Ein gang gewöhnlicher Maat hatte Ingigerd Sabliftrom aus ibren Rleibern gefchalt, ben garten, perlmutterglangenden Leib obne alle Umftanbe auf einen bie Quermand einnehmenben Diman gelegt und mar, nach Friedrichs Unordnung, damit bes Schäftigt, ibr mit wollenen gappen fraftig ben gangen Rorper ju reiben. Das Gleiche gefchah burch Rofa ber fleinen Ella Liebling, und bas Rind ward, querft von allen, ju Bett gebracht. Dit Reuereifer mar ber Stemarb babei, bas gange Dusend von Betten ju übergieben. Als bas zweite bereit mar, murbe Ingigerb in gemarmte Deden und Riffen gelegt. Der Urtiff obne Urme, Urtur Stof, batte es feinem getreuen Bulfe ju banfen, bag er, noch immer ichneflappernd, bas britte fertige Lager beiog. Dit bem Maler Jatob Fleifchmann batte man große Schwierigfeiten. Mis ein Matrofe ibn, unter freundlichem Bureben, austleiben wollte, fing er mit einem mutenben Schrei: "Ich bin Runfiler!" um fich ju ichlagen und ju toben an. Der Steward und Bulte mußten belfen, ibn festjubalten. Man brachte ibn gewaltsam ju Bett, und Doftor Bilbelm, ber fein großes Leberetui mit Mebifa: menten gerettet batte, erfchien gerabe gur rechten Beit, um ibn burch eine Sprige Morphium ju beruhigen. Leider hatte ber Schiffs, arst mittlerweile ben Tob bes fleinen Siegfried Liebling feftgefiellt.

IX. IC

Jenem Matrofen, ben ber Schmerz zulest überwältigt hatte, so daß er in laute Schreie ausgebrochen war, wurden die Stiefeln mit der Schere von den gequollenen Füßen getrennt. Er verbiß den Schmerz und ächzte nur, dis man ihn in der Koje zur Ruhe brachte. Dort ausgestreckt, bat er um Kautabak. Man hatte die mit Lumpen bekleidete Frau ebenfalls zu Bett gebracht, und sie wußte nichts weiter zu sagen, als daß sie mit ihrer Schwester, ihren vier Kindern, ihrem Mann und ihrer Mutter unterwegs nach Chikago sei. Was mittlerweile mit ihr geschehen war, das von schien ihr nichts haften geblieben zu sein.

Inswischen hatte Friedrich, selbst mit nacktem Oberkörper, unter Afsisenz des Matrosen die Wiederbelebungsversuche an dem armen weiblichen Leichnam unablässig fortgesetz. Es tat ihm gut, denn er war dabei in Schweiß geraten. Allein, seine Kraft ließ nach, und Doktor Wilhelm löste ihn ab. Als dieser mit den Armen der Erstickten, als waren es Pumpenschwengel, weiterarbeitete, taumelte Friedrich in die nächste Koje, die offen stand, und siel, das Gesicht voran, erschöpft zwischen unüberzogene Decken und Kiffen.

Mach einiger Zeit trat herr Butor, ber Kapitan des immer hurtig reisenden Frachtdampfers, ein, um Friedrich und Doftor Wilhelm zu begladwunschen. Er sendete einen Matrosen aus, um für die beiden Arzte, die halbnackt, troß schwerster Ersmüdung, die Behandlung des Frauenleibes fortsetzen, trockene Kleider herbeizuschaffen. Natürlich schwamm der Speisesalon, und die Luft war dick von füßlichen Dünsten.

Alls die Herren, immer die Bemuhungen um die Ertrunkene fortsetzend, einen ersten kurzen Bericht von der Ratastrophe auf dem "Noland" gegeben hatten, zeigte sich Rapitan Butor insofern erstaunt, als er auf seiner Reise zwar nirgends besonders gutes, aber ebensowenig besonders ables Wetter getroffen hatte, sondern, bei meift flarer Luft, fraftige Brife, so wie jest, und mittleren Wellengang.

über den Unlag ber Rataftrophe fonnten Friedrich und Doftor Bilbelm nur wenig ausfagen. Bilbelm meinte, er babe gegen feche Uhr bes Morgens ein Geraufch, wie von einem farten Song gebort, in feiner Berfchlafenbeit aber geglaubt, es merbe bereits jum Diner gerufen: bis er fich wieder an Die Trompete bes "Roland" erinnert habe, auf bem ja bas Gong nicht gebrauche lich war. Friedrich glaubte, ber "Roland" fei gegen ein Brack ober gegen eine Rlippe gelaufen. Dagegen erflarte ber Rapitan, bon Rlippen tonne in biefen Gemaffern nicht bie Rede fein, und wenn man annehmen wolle, ber "Roland" fei burch Stromungen abgefommen, fo fprache bagegen bie furge Beit, die bas Rettungs, boot vom Punfte bes Untergangs bis in ben Rurs feines eigenen Dampfere gebraucht babe. Rapitan Butor nannte feinen Rollegen von Reffel, ben er vor furgem in hamburg gesprochen batte, einen erprobten Rapitan, die Rataftrophe eine ber aller comerfien. Borausgefest bag ber Riefendampfer wirflich gefunten fei und nicht vielleicht boch noch in irgendeinen Safen gefchleppt werbe. Schlieflich lud ber Rapitan Die Berren, fobald es ihre Pflicht juließe, in ben Defraum jum Abenbeffen.

Eben wollten die herren ihre Wiederbelebungsversuche an Frau Liebling einstellen, als ihr herz zu tiden, ihre Brust zu atmen begann. Rosas Freude war ohne Grenzen. Laute Aussbrüche nur mit größter Mübe zurückhaltend, fühlte sie, wie die Lebenswärme auch in die Füße ihrer Herrin zurückfehrte, deren Sohlen sie unermüdlich mit ihren reibeisenharten händen rieb. Man brachte nun die Gerettete ebenfalls in ein Bett und legte Wärmslaschen um sie herum, wie bei einem zu früh geborenen Kinde.

Der lette große Erfolg, ben bie Bemubungen ber beiben

Arzte durchgesetht hatten und der einer Totenerweckung ähnlich sah, bewirkte in allen, die ihm beiwohnten, auch in Friedrich und Doftor Wilhelm, eine tiefe Erschütterung. Die beiden Männer fühlten sich plöhlich veranlaßt, einander die Hand zu schütteln. "Bir sind gerettet!" sagte Wilhelm, "das Unwahrscheinlichste ist geschehen!" — "Ja," sagte Friedrich, "es ist tatsächlich so. Die Frage ist jest: wozu blieb man ausbehalten?"

er Mefraum des Dampfers "Damburg" war eine kleine quadratische Rammer mit eisernen Wänden, die außer einem vieredigen Tisch und einer Wandbank um drei ihrer Seiten herum nichts enthielt. Man raumte den beiden Arzten, denen man, wie allen Verunglückten, eine geradezu rührende Sorgfalt widmete, die wärmste, an den Maschinenraum grenzende Wandseite ein, als man sich um eine gewaltig dampfende Suppens terrine niederließ. Der Dampfer besaß kein elektrisches Licht, und über dem Tisch hing eine Lampe, deren gut konstruierter Olbrenner behagliches Licht verbreitete.

Rapitan Butor hatte personlich die fraftige Suppe aufgegeben, und herr Wendler, der erste Maschinist, hatte, noch vor dem Braten, in dem Bemühen, die Geretteten einigermaßen auszubeitern, vorsichtig diesen und senen Scherz gewagt. Er war bei Leipzig gebürtig, und das Plattdeutsche des kleinen, rundlichen Mannes ward auf dem Schiffe viel belacht. "Sprechen Sie nichts," sagte der Rapitan zu den Arzten, "Sie sollen nur essen, trinken und ausschlasen." Aber der Braten, ein ungeheures Hamburger Roasibees, wurde von einem Matrosen aufgetragen, und als es vom Kapitan tranchiert, später von den Lischgenossen zum Teil verzehrt und mit Rotwein begossen worden war, kam der Rat des braven Mannes bei den Geretteten nach und nach in Vergessenheit. Bulke erschien, der mit den Matrosen vom

"Roland" augenscheinlich aufs reichlichste regaliert worden war. Er wollte, troß seines merkbar angeheiterten Zustandes, den man ihm gönnen konnte, nicht ohne Instruktionen von Doktor Wilhelm und Friedrich schlafen gehen und begrüßte die Arzte militärisch. Es ward festgesetzt, daß der Barbier und Krankenpfleger mit einem anderen Matrosen der "Damburg" gemeinsam die Nachtwache übernehmen sollte; alles, was vom "Roland" herübergekommen war, durste und sollte, soweit möglich, des Schlases genichen.

Der eigentlichen Katastrophe des vermutlichen Untergangs wurde aber, auch als sie merkbar auftauten, von den Arzten nicht mit Worten gedacht. Es war etwas so Großes, etwas so Furchts bares und lag zu nahe, um jest schon von den Schiffbrüchigen, die "Roland":Matrosen ausgenommen, ohne tiesste Gemüts; bewegung berührt zu werden. Es hing in den Seelen als dumpse Last. Was Wilhelm während des Effens erzählte und was Friedrich, mehr und mehr dem Leben äußerlich wieders gegeben, vorbrachte, betraf die Mühfeligkeiten auf dem Rettungs; boot und Einzelheiten der Reise des "Roland" aus der Zeit, bevor er die Woge im Dzean und die Sekunde der Ewigkeit gekreuzt hatte, wo sein schweres Geschick sich entschied.

Friedrich sagte: "Jerr Rapitan, Sie kennen das Staunen eines von den Toten Auferstandenen nicht. Denken Sie sich einen Menschen, herr Rapitan, der von allem, was ihm im Leben lieb war, seinen ganz klaren, bestimmten Abschied genommen hatte. Ich habe nicht nur die Wegzehrung auf der Junge gehabt, herr Rapitan, und die letzte Olung empfangen, sondern ich habe den Tod, den leibhaftigen Tod, in allen Gliedern gehabt! Und fühle ihn setzt noch in allen Gliedern! Und dabei sie ich hier schon wieder gesichert, beim freundlichen Lampenlicht, ich möchte sagen in einem Familienkreise. Ich sitze im allerbehaglichsen heim, allerdings mit dem Unterschied, daß ich Sie alle" — es waren der Rapitan, der Masschienmeister Wendler, der Bootsmann und

ber erfie Steuermann — "daß ich Sie alle noch nicht recht für etwas fo Beringes als nur fur Menschen ansehen fann."

Wilhelm saste: "Als wir die "Damburg' sichteten, hatte ich gerade mein Testament gemacht. Denn ich gebe mich nicht so leicht, wie Rollege von Rammacher. Als Ihr Schiff von der Größe einer Stecknadelsuppe langsam jur Größe einer ausgewachsenen Erbse wuchs, strengten wir schon — was irgend noch schreien konnte, schrie! — unsere Reblen bis zum Bersten an. Als Ihre "Damburg' so groß wie eine Walnuß geworden war, Herr Rapitan, und wir erkannt hatten, daß wir gesichtet worden waren, sing Ihr Schiff für meine Augen wie ein uns geheurer Diamant oder ein Rubin zu flammen und wie mit Posaunen zu trompeten an. Der Often, aus dem Sie kamen, Herr Rapitan, überstrahlte, weiß Gott, für mich den Westen, wo die Sonne noch über dem Weere stand. Wir haben alle geheult wie die Schloßhunde."

"Es bleibt ewig munderbar," fuhr Friedrich fort, "wie auf einen folden Morgen ein folder Abend folgen fann. 3ch habe Lage schockweise hinter mich gebracht, und fie maren nicht inhaltes voller als Minuten. Ein Sommer verging. Ein Winter vers ging. Mir war es, als ob auf ben erften Schnee bas erfte Beilchen unmittelbar gefolgt mare. Auf bas erfte Beilchen uns mittelbar ber erfte Schnee. Bas enthalt biefer eine einzige Lag!" Doftor Bilbelm ergablte, bag bie Matrofen bes "Roland" fcon in Curhaven wegen einiger Beiftlichen aberglaubifch erregt gewesen maren. Dann ermabnte er einen Traum, ben feine alte Mutter in der Nacht, bevor er an Bord follte, gehabt batte. Eins ihrer langft verftorbenen Rinder, bas im gangen nach ber Geburt nur vierundzwanzig Stunden geatmet batte, mar ibr, und gwar als erwachfener Menfch, erfchienen und hatte von ber Seereife auf bem "Roland" abgemabnt. Da man nun einmal auf bas weite und in Rreifen von Geeleuten immer beliebte

uferlose Gebiet des Aberglaubens getommen war, suhr man fort, Fälle von prophetischen Träumen, erfüllten Ahnungen, Erscheinungen Sterbender oder Toter aufzuzählen. Bei dieser Gelegenheit jog Friedrich auch das letzte Schreiben Rasmussens aus der Brieftasche, die er gerettet hatte, und las die Stelle, die also lautete: "Sollte es mir nach dem großen Woment irgend möglich sein, mich aus dem Jenseits bemerklich zu machen, so hörst Du später noch mehr von mir."

Rapitan Butor fragte lachelnd, ob fich ber Freund aus bem Menfeits benn nun auch gemelbet babe? "Folgenbes ift mir im Traum begegnet," fagte Friedrich, "urteilen Gie, ich weiß es nicht." Sang gegen feine fonftige Art entwidelte er nun fenen Traum, ber mit ber gandung in einem muflifden Safen begonnen, mit ben Lichtbauern geendet und ibn feither viel beschäftigt batte. Er gab babei bie Personalien feines amerifanischen Freundes Peter Schmidt, von bem er, mit immer noch beiferer und bellender Stimme, erflarte: er babe ibm feinen Uftralleib jur Begrugung bis mitten auf ben Atlantif entgegengeschickt. Er fprach von fourteen hundred and ninety-two, bon ber Carabella "Santa Maria" bes Columbus, bauptfachlich aber von der Begegnung, die er mit Rasmuffen, in Geffalt eines alten Rramers, gehabt batte. Er gab von Rasmuffens Unjug, von bem munderlichen Meers fdiff im Schaufenfter bes Rramladens, von dem Rramladen felbft und dem Gezwitscher und Gefchwirr ber Goldammern eine genaue Schilderung. Er jog fein Rotigbuch und las die Borte, Die der mpfteribfe Rramer im Traum gefprochen hatte: "Ich tat genau am vierundzwanzigsten Januar, ein Uhr dreigehn Minuten, meinen letten Atemgug." - "Db das mabr ift," folof Friedrich. "muß fich herausstellen. Goviel ift ficher, wenn an diefem Traum irgend etwas nicht bloß ein leeres Spiel der Phantafie gemefen ift, fo habe ich die Belt von jenfeit mit ber Seele geftreift und bin auf die fommende Rataftrophe bingewiefen worden."

Eh die fleine Familie der "hamburg" fich von Lifch erhob, wurde noch einmal auf eine besonders ernfte, ja feierliche Weise angestoßen.

Im nachsten Morgen erwachte Friedrich aus einem elfftundigen Colaf. Dottor Wilhelm hatte Die Behandlung der Rranfen mabrend ber Nacht, foweit fie notwendig wurde, übernommen. Belle Sonne fdien in Friedrichs fcmale Rabine binein, burch beren Jaloufietur man ruhig fprechende Stimmen und bas freund: liche Rlappern von Taffen und Tellern vernehmen fonnte. Er befann fich auf nichts, glaubte, auf dem Pofts und Schnells bampfer "Roland" ju fein, fonnte aber Die Beranberung feiner Rabine nicht mit bem Begriff in Abereinstimmung bringen, ben er fich von feiner Schlaffammer auf bem "Roland" gebilbet batte. In feinem Befremben pochte er fcblieglich an bie nabe Mabagonijaloufie und hatte im nachften Augenblid bas frifche, erholte Geficht Doftor Wilhelms über fich. Die Rranten, fagte ber Doftor, batten, ausgenommen die Frau aus dem 3wischens bed, eine rubige Racht gebabt. Als er feinen flinifden Bericht eine Beile fortgefest und beinahe beendet hatte, mertte er, bag fein Rollege im Bett fich erft jest mit Dube ju orientieren begann. Bilbelm lachte und brachte ibm einige ber fungften Tatfachen in Erinnerung. Friedrich fprang auf und hielt fich Die Schlafen. Er fagte: "Es geht mir eine wufte, unmögliche Menge Dinge im Schabel berum."

Rurje Zeit danach faß er mit Doftor Wilhelm beim Frühflück, aß und trank, aber ohne daß dabei die Katastrophe erwähnt wurde. Ingigerd hablström war wach gewesen und wieder eins geschlasen. Der Barbier, Krankenpsteger und Matrofe, namens Flitte, hatte ihre Kabinentur ins Schloß gedrückt. Der armlose Urtur Stoß lag zu Bett und ließ sich bei geöffneter Tür, in

aufgeräumtester Stimmung, unter Spafen, von seinem getreuen Bulte das Frühstück teils einstößen, teils in die Füße jureichen. Seinem Falfett schien die ganze überstandene Not nur mehr eine Kette tomischer Situationen ju sein. Er erörterte unter gepfesfferten Flüchen die Wahrscheinlichkeit, nicht pünktlich jum Anfangstermin seines Vertrages in New York zu sein, wodurch ihm mindestens eine Summe von zweihundert englischen Pfund verloren ginge. Dazu verwünschte er auf gut Englisch die ganze Dansa, besonders aber die "Damburg", den schäbigen Heringsdampfer, der höchstens seine zehn Knoten liefe.

Den Künstler Jatob Fleischmann aus Fürth hatten vierzehn Stunden ruhigen Schlafs jur Besinnung gebracht. Er bestellte von seinem Bett aus Esbares, tommandierte und ließ den Steward springen. Er sprach sehr laut, und man horte ihn immer wieder versichern, daß der Berlust seiner Stbilder, Zeichenungen und Radierungen, die er in New York hatte an den Mann bringen wollen, zwar unersehlich, daß aber unbedingt die Dampferkompanie dafür haftbar sei.

Rosa, das Dienstmädchen, nahm mit verweinten Augen, aber boch auch eifrig und glücklich, Raffee, Zucker und Brot vom Lisch und brachte es ihrer herrin in die Rabine. Es war erstauntich, bis zu welchem Grade die Lote sich wieder erholt hatte. Als Friedrich nach dem Frühstück seine Bisste bei der Dame machte, hatte sie nur einen dunklen Begriff davon, was mit ihr geschehen war. Sie sagte, sie habe herrlich geträumt, und als sie bemerkte, sie solle geweckt werden, habe sie ein Besdauern gefühlt.

Gegen gehn Uhr früh erschien Rapitan Butor in der Rasite, fragte die Herren, wie sie geschlafen hatten, brückte ihnen beiden die Hand und erzählte, man habe die ganze Nacht auf der Brücke nach etwa weiter Geretteten Auslug gehalten. Da der Wind noch immer nordwestlich sei, ware damit zu rechnen, daß

man sich dem Kurs des Bracks, sofern es noch über Wasser sei, annähere. "Um ein Uhr nachts sichteten wir tatsächlich ein treibendes Brack," sagte er, "aber wir konnten feststellen, daß es von Menschen verlassen, älterer Herbunft und überhaupt kein Dampfer, sondern ein Segler war." — "Bielleicht war es der Mörder des "Roland", sagte Wilhelm.

Der Kapitan bat in der Folge Doftor Wilhelm und Friedrich ins Kartenhaus, wo die gerettete Mannschaft des "Roland" bereits auf ihn wartete. Es fam darauf an, die Unterlagen für den knappen Seemannsbericht zu erhalten, den er der Agentur seiner Reederei in New York über die Aufnahme der Schiffdrüchigen und alle näheren Umstände zu erstatten hatte. Mit Feder und sonstigem Schreidzeng ward eine Art Berhor gehalten, wobei etwas wesentlich Reues über die Riesenkatasstroppe nicht zutage kam.

Pander, der Schiffsjunge, zeigte den mit Bleistift geschriebenen Zettel, den Rapitan von Reffel ihm zur Beforgung an seine Schwestern gegeben hatte. Man betrachtete ihn und die wenigen Borte darauf mit Ergriffenheit. Bei dieser Gelegenheit ergab sich, wie sehr die herzen und Nerven, sogar der Seeleute, durch den schrecklichen Vorgang gelitten hatten. Nicht nur Pander, sondern ebenso die Matrosen brachen bei Erwähnung dieses und jenes Menschen oder Umstandes in hysterische Tränen aus.

Nach Beendigung des Berhors fühlte Friedrich das starte Bedürfnis, allein zu sein. Sonderbar: noch gestern abend hätte er zu lachen vermocht, heute hatte er ein Gefühl, als sei der Ernst seines Wesens zu Erz geworden und habe sich, nicht wie eine eiserne Maske, nicht wie ein bleierner Mantel, sondern viel eher ähnlich einem schweren metallenen Sarkophag um sein Wesen gelegt.

Friedrich fpurte, das Ereignis hatte ihm eine finftere Erbs schaft jurudigelaffen. Es war ein schwarz zusammengezogener Ballen Gewölfs, der brobend und brutend im Raum feiner

Scele herumirrte. Friedrich mußte mit Willenstraft jedesmal ein Zittern befampfen, wenn etwas, einem Blige abnlich, aus diefem Gewölte brach und das ganze überstandene Schrecknis wie etwas noch Gegenwärtiges aufhellte.

Warum hatten die Machte ihm den jüngsten Tag nicht etwa als Biston, sondern wirklich gezeigt und hatten die unerhörte Parteilichkeit gehabt, mit den wenigen auch ihn dem Verderben entrinnen zu lassen? War er, die winzige Ameise, die so giganstische Schrecken aufzufassen imstande war, wichtig genug, um eine Führung für sich besonders, eine höhere Absicht im Guten oder im Bösen, anzunehmen? Hatte er sich vergangen? War er strasswürdig? Aber dazu war dieses Ereignis des Wassenmordes zu entseslich, zu riesenhaft! Es war lächerlich, ihm etwas wie eine pädagogische Absicht in bezug auf ein winziges Menschendasein unterzuschieben. Fühlte Friedrich doch auch, wie von dem großen Allgemeinen des Ereignisses alles Persönliche sast verdrängt worden war. Nein! in diesem Geschehnis waren, ausgenommen der surchtbar betrossene Wensch, nur blind zerstörende, taube und stumme Mächte am Werk.

Trot alledem hatte Friedrich der Urtragif des Menschens geschlechts, der unabirrbaren Grausamkeit der Mächte und dem Tode ins Auge gesehen. Wenn auch ohne besondere, höhere Fügung und Beslimmung, war er doch einer Erkenntnis teilhaft geworden, die etwas in seinem Wesen zur hatte des härtesten Felsens erstarren ließ. Wo lag der Sinn eines solchen Vorgangs, wenn die ewige Gute ihn angeordnet hatte, und wo lag ihre Allmacht, wenn sie ihn zu hindern nicht fähig war?

o langfam auf dem "Roland" die Zeit vorübergegangen war, so überraschend schnell hatte der Zeiger der Uhr auf der "hamburg" zweimal zwölf Stunden zurückgelegt. Während

biefer Zeit waren die Damen zu Bett geblieben, obgleich das Wetter frisch und gleichmäßig war und den Ausenthalt an Deck ermöglichte. Die Folgen der Katastrophe zeigten sich bei Frau Liebling in Perioden starfer Erregung und heftigen Perzklopfens, die von Angstzusständen begleitet waren, bei Ingigerd Hahlstöm in einer gesunden Schlaffucht, die den Gebrauch von Worphium, das man bei Frau Liebling anwandte, erübrigte. Beide geretteten Damen waren sieberlos. Dagegen hatte sich bei dem Matrosen, bessen Füße erfroren waren, Fieber eingestellt; auch war es den Arzten nicht gelungen, die hohe Körpertemperatur bei dem Weibe aus dem Zwischendeck erheblich unter vierzig Erad herabzus brücken.

So oft Friedrich bei der armen Schiffbrüchigen seinen Kranken; besuch machte, fühlte er sich versucht, ihr das Erwachen für immer zu ersparen. In den ersten Stunden hatten sich ihre Fieber; phantasien mit dem Schiffsuntergang, ihrem Mann, ihrer Schwester und ihren Kindern beschäftigt. Endlich schien sie selbst zum Kinde geworden zu sein und im Elternhause Tage der Jugend zu durchleben: Schwalbennester, eine Ruh, eine Ziege, eine Wiese mit eingefapptem Heu, auf das es nicht regnen sollte, waren wichtige Dinge darin.

Artur Stoß, von seinem getreuen Bulle transportiert, und ber Maler Fleischmann liefen bereits in bester Verfassung auf Deck herum oder lagen in den auch hier vorhandenen Deckstühlen. Die Arzte, die auch an dem Monstrum noch Kleinigkeiten zu pflastern und zu masseren hatten, frahte der Artist in aufgeräumtester Stimmung an: "Ich sag es ja immer, Unfraut verdirbt nicht, meine Herren! Durchgegerbtes Leder kann selbst Seewasser nicht angreisen. Ich bin ebenfogut wie jede Ameise, die acht Tage, ohne drauszugehen, unter Wasser zubringen kann."

Ella Liebling mar, bant ber unermublichen Sorgfalt Rofas, mit einem ftarten Schnupfen bavongetommen. 3hre Rleiber

waren getrocknet worden, und das kleine Madchen stieg, kokett und niedlich anzusehen, unter Aufsicht aller in allen Winkeln der "Damburg" herum. Ihr Freipaß gestattete ihr nach Belieben zu Rapitan Butor auf die Rommandobrücke, mit den Maschinisten in die Maschine, sa bis in den Tunnel der dicken Schraubenwelle hinabzuklettern. Sie war der Verzug von jedermann. Natürlich, daß bald jedermann über Lebenslage und Lebensweise der Frau Mama Bescheib wußte.

Es war ein Fest für die gesamte kleine Schiffssamilie, als man Ingigerd, nachdem fie lange Bettruhe genossen hatte, in Friedrichs geretteten Mantel gewickelt, an Deck brachte. Das süse, blonde Seschöpf, das seinen Bater verloren hatte, wurde von allen Männern an Bord mit demselben männlichen Mitleid betrachtet. Der brave Schiffsjunge Pander war zu ihrem Schatten geworden. Aus einer Rielere Sprottenkiste hatte er für sie eine Fußbank konstruiert, und während sie dass und mit Friedrichen sprach, stand er entsernt, aber nahe genug, um ihre Beschle entgegenzunehmen. Auch Flitte, Matrose und heilgehilfe, lief mit besonderem Eiser hin und her, um kleine Obliegenheiten der Pflege des Mädchens nicht zu versäumen.

überhaupt war der Ruf nach Flitte derjenige, der am meisten gehört wurde. Der kleine, unterseite Mensch aus der Mark, den Abenteurerlust aus einem Barbier und Heilgehilfen zum Matrosen gemacht hatte, erlebte inmitten seiner Schiffsfamilie unerwartet einen Triumph seiner Personlichkeit. Bald rief Frau Liebling, bald Ingigerd, bald der Matrose mit den erfrorenen Küßen, bald Fleischmann, bald Stoß, bald sogar Bulse und Rosa nach ihm, Rosa, die sich mehrere Stunden am Tag in der schmalen Küche des alten und pfiffigen Schiffskochs nüslich machte. Auch die Arzte hatten natürlich fortwährend mit Flitte zu tun, und es war selbstverständlich, daß er auch in den Augen seines vers götterten Kapitans, den er im gewöhnlichen Lauf der Dinge zu

rafieren hatte, jest ein Mann von gang anderer Bedeutung ges worden war.

Es war nicht zu leugnen: die unerwartete Ankunft des kleinen Trupps wunderlicher Paffagiere mitten im Dzean hatte eine Erzregung, die ebenso ernst als festlich war, bei Kapitan und Bessaung des kleinen Frachtdampfers hervorgerusen. Die Arzte mußten sich immer wieder vom Kapitan, vom Bootsmann, vom ersten Steuermann, vom Schisstoch, vom sächstschen Waschinisten Wendler die Geschichte ihrer eigenen Sichtung und Bergung wie ein fremdes Ereignis vortragen lassen. Un der Erregung, mit der es geschah, erkannten sie, wie es auch diesen Seedaren ein unerhörtes Ereignis bedeutete. Keiner von ihnen hatte, solange er aus See war, eine solche Beute berausgesischt.

Ingigerd lag auf ihrem bequemen Dechfuhl ausgestreckt, und Friedrich hatte sich auf einem Feldstühlchen ihr gegenüber niedergelassen. Rollege Wilhelm und infolge seines Einstusses alle, die auf der "hamburg" vereinigt waren, saben Friedrich als den romantischen Retter und Verehrer der Kleinen an. Jeders mann war sich mit Respekt und Interesse bewußt, der Entwickelung eines gleichsam vom himmel selber sanktionierten Romanes bei zuwohnen. Ingigerd war Friedrichen gegenüber von einer schweis genden Fügsamkeit, als ob sie, ein gehorsames Mündel, in ihm den natürlichen Vormund säbe.

Das Wetter war frisch und bei maßigem Seegang vollsommen flar geworden. Ploglich, nach langerem Schweigen, das Friedrich ihr auferlegt hatte, fragte ihn Ingigerd: "Sind wir eigentlich wirklich bloß durch Zufall auf dem "Roland" zusammengekommen?" Friedrich wich aus, indem er zur Antwort gab: "Es gibt keinen Zufall, oder alles ist Zufall, Ingigerd!" Damit war sie indeffen nicht zufrieden. Sie ließ nicht nach, ehe sie über die Gründe und Umstände, die Friedrichen noch vor Southampton auf den

"Roland" geführt hatten, im flaren war. Da schloß fie: "Alfo hatte ja wenig gefehlt, und Sie waren pragis um meinetwillen zugrunde gegangen. Nun find Sie dafür mein Retter geworden." Mit diesem kurzen hin und her des Gesprächs ward das Band zwischen beiden fester gezogen.

Ausgenommen bei Friedrich und Ingigerd, nahm das Bes wußtsein des neugeschenkten Daseins in den Geretteten, auch nach außen, übermütige Formen an. Nicht viel mehr als zweimal vierundzwanzig Stunden lagen zwischen jest und dem Schiffs untergang, und die heiterste, unbefangenste Lustigkeit brach vielsach bei eben den gleichen Menschen aus, die alle brutalen Schrecken dieses Borgangs durchlebt hatten. Artur Stoß hatte in seinem ganzen Leben wohl kaum semals ein Publikum, so wie jest den Kapitan, den ersten Steuermann, den Bootsmann, den Obers maschinisten Wendler, den Schiffstoch, den Maler Fleischmann, Dostor Wilhelm, ja selbst Krau Liebling zum Lachen gebracht.

Bas ben Maler Rleischmann betraf, fo tat er bas Gleiche unfreiwillig und unbewußt, mas ber Artift aus guter gaune und Abficht beforgte: tonnte boch nichts unterhaltlicher fein, als wenn ber fcmargelodte Menfch, ber feine fcmarge Samtjade und eine ebenfolche Sofe, burchtrantt von Seemaffer, gerettet batte, bei feinen malerifden Theorien auf feinen eingebuften Bilberfcas ju eremplifizieren begann. Immer wieder machte fich Stof ben Spaß, bas fnotige Urgenie jur Schilderung feiner Gemalbe ju veranlaffen, beren Berluft, nach Kleischmanns Unficht, bei ber gangen Rataftrophe bes "Roland" ber fcmerfte mar. Der Doftor Wilhelm, wenn Ingigerd nicht jugegen mar, brachte ben Maler auf die naberen Umftande feiner Errettung. Diefe namlich ftellten fich im haupte bes Runftlers auf eine ibn felber im bochften Grade glorifigierende Urt und Beife bar, und alle vorwiegend fläglichen Zwischenfälle, Die ibn betroffen batten, maren ibm ganglich abbanden gefommen.

Allgemein bekannt auf dem Schiffe, wie der jeweilen erreichte Kurs eines Staats, oder Industriepapiers, war die lette Summe, womit Fleischmann seinen Berlust an Bildern und seine Ansprüche an die Schiffsgesellschaft bewertete. Sie waren in zwei und einem halben Lag von dreitausend Mark auf mindestens fünfundzwanzigs tausend Mark hinausgeschnellt. Und vorläufig war nicht abzussehen, welche Dobe sie noch erreichen konnten.

Fleischmann hatte sich auf der "Jamburg" Konzeptpapier und Bleistift zu verschaffen gewußt und war seitem unermüdlich besschäftigt, jedermann auf dem Schiffe zu karikieren. So kam es, daß er setzt, da Friedrich und Ingigerd keines weiteren Menschen bedursten, zuweilen der ungedetene Dritte war. Friedrich geriet dann in üble Laune. "Ich wundere mich," sagte er einmal, nicht gerade liedenswürdig, zu ihm, "Sie nach einem so ernsten Erseignis schon wieder zu solchen Späßen fähig zu sehen." — "Starter Charakter!" sagte Fleischmann lakonisch. "Glauben Sie nicht," suhr Friedrich sort, "Fräulein Hablistom könnte sich durch Ihr ständiges Anblisken geniert fühlen?" — "Nein," sagte Fleischmann, "daß glaube ich nicht!" Ingigerd aber nahm seine Partei und erhöhte damit Friedrichs Unbedagen.

Man hatte Frau Liebling den Tod des kleinen Siegfried bis jest noch nicht mitgeteilt. Run war Verdacht in ihr aufgestiegen, da sie nur immer die kleine Ella ju sehen bekam. Flitte und Rosa, von ihr gebeten, Siegfried herbeijuholen, waren ohne ihn wiedergekehrt und hatten sich schließlich durch die erregte und beängstigte Frau die Erklärung, der Knabe sei krank, abpressen lassen. "Was sehlt meinem süßen armen Siegfried?" rief sie Friedrich entgegen, als er in ihre Kabine kam. Gleich darauf siel sie, die Hände vor beide Augen gedrückt, in die Kissen zurück und sagte: "D Gott, o Gott, es ist ja nicht möglich!" — Und dann, ohne abzuwarten, was Friedrich vorbrachte, weinte sie still und ehrlich in sich hinein.

Doftor Wilhelm und Friedrich an Deck geführt. Auf alle, die fie nicht wiedergesehen hatten, seit fie als Leichnam aus dem Boot an Bord geschleppt worden war, machte das Erscheinen der wieder lebendig gewordenen Frau einen grauenerregenden Eindruck. Die Matrosen richteten scheue Blicke auf sie, und während jeder von ihnen sich beeiserte, Ingigerd Hahlstom die Wünsche von den Augen zu lesen, hielten sie fich von Frau Liebling fern, als ob sie noch immer zweiselten, es mit einem natürlichen Menschen zu tun zu haben. Warum sollte nicht, wenn das Meer, wenn das Grab seine Toten wiedergab, auch der kleine Siegfried aus seiner Totenkammer wieder hervorgehen?

Als man die schone, blutlose Dame, mit einem Mantel des Kapitans und Wolldecken wohlverwahrt, in eine bequeme Lage gebracht hatte, blickte sie lange stumm in die Weite der ruhigen See hinaus. Dann sagte sie plotlich ju Friedrich, dessen Gesellsschaft sie gewünscht hatte: "Sonderdar, es ist mir nicht anders zumute, als hätte ich einen fürchterlichen Traum gehabt! Aber eben nur einen Traum, das ist das Seltsame! Und wenn ich mir noch soviel Mühe gebe, so kann ich mich nicht überzeugen, außer wenn ich an Siegfried denke, daß der Traum etwas wirklich Erlebtes widerspiegelt."

"Bir burfen nicht grubeln", fagte Friedrich.

"Gewiß," fuhr sie, ohne ihn anzusehen, fort, "gewiß, ich habe nicht immer recht gehandelt. Ich denke an Strase! Habe ich aber Strase verdient, so hat sie doch Siegfried nicht verdient. Und warum bin ich entlassen worden?" Sie schwieg und kam dann auf dies und das aus ihrer Vergangenheit: Kämpse mit ihrem Mann, mit dem sie in der üblichen Art und Weise verstuppelt worden war, und der sie zuerst betrogen hatte. Sie sagte, sie sei eine Künsslernatur, und der alte Rubinstein, dem sie, elf Jahre alt, vorgespielt, habe ihr eine große Zutunst vorausgesagt. IX 16

Sie schloß: "Bon Rache und Kindern verstehe ich nichts. Ich war immer schrecklich nervos, aber ich werde doch wohl meine Kinder lieb haben! Hätte ich sie wohl sonst meinem von mir geschiedenen Manne abgetropt?"

Friedrich machte tröstliche Redensarten, worunter auch hie und da etwas minder oberflächlich Gedachtes zutage kam: so, was er von Sterben und Auferstehen und von der großen Gühne sagte, die jede Art Lod, ja sogar der bloße Schlaf einschließe. "Wenn Sie ein Mann waren, gnadige Frau," sagte er, "so würde ich Ihnen Goethe empfehlen. Ich würde sagen, lesen Sie recht oft den Beginn des zweiten Leils des "Faust":

Rleiner Elfen Beiftergroße eilet, wo fie helfen fann.

Dber:

Befanftiget bes herzens grimmen Strauß, entfernt bes Bormurfs glubend bettere Pfeile, fein Inneres reinigt vom erlebten Graus.

Und so weiter. Bei alledem, was wir erlebt haben, spüren Sie nicht ein Gefühl der Entsühnung, der Reinigung?" — "Mir ist," sagte die Wiederauserstandene, "als ob mein früheres Leben in einer unendlichen Ferne läge. Ein unübersteiglicher Gebirgszug liegt seit dem Ereignis vor meiner Vergangenheit!" Sie endete: "Gehen Sie, Dottor, Sie langweilen sich! Sie sollen bei mir nicht Ihre kossbare Zeit unnüt vertun."

Aber Friedrich unterhielt sich eigentlich lieber mit Frau Liebe ling als mit Ingigerd. Wenn er sich langweilte, so geschah es viel eher bei der Kleinen als hier. "D bitte," sagte er deshalb, "nur keine Sorge." —

"Meine Mutter stellte mir vor," fuhr Frau Liebling fort, "es fei Unrecht, die Kinder mit über See zu nehmen. hatte ich ihr gefolgt, Siegfried ware heut noch am Leben. Sie fann mir mit Recht einen Vorwurf machen! Und wie soll ich schließlich, nach

biefem furchtbaren Fall, auch vor Siegfrieds Vater stehn! Auch er tat, was er fonnte, durch Briefe, durch Freunde, auch durch Anwälte, um die Kinder juruckjuhalten."

Dleine Unftimmigfeiten swiften Ingigerd und Friedrich ab-Jegerechnet, ging es auf ber "Samburg", bei gleichmäßig fconem Better, gutgelaunt und lebhaft ju. Die Statte bes Schredens lag bereits feches, fiebens, achthundert Meilen jurud im Diean, und man murbe mit feber Minute tiefer ins neus gefchenfte Leben bineingetragen, Die Gubfruchtlabung im Raum bes Schiffs gab Gelegenheit, Die Damen immer aufs reichlichfte ju verforgen. Richt felten murbe, jur Beluftigung Ingigerbe, bon ben herren mit großen Drangen Kangball gespielt. Die See, ber Atlantifche Djean, fcbien um die "Damburg" ber ein gang anderer ju fein ale jener, ber ben "Roland" verfchlungen hatte. Er legte fich wie ein zweiter, wellenwerfender himmel unter bas Schiff, bas er nur gerade moblig ichaufelte. Much ber fleine, über ber Bafferlinie fcmarge, unter ihr rotgeftrichene, fcmudlofe Rauffahrer war in feinem Gange nicht obne Dajeftat. Mit bem Bunderwert ber Technit, bem "Roland", verglichen, bedeutete er eine alte, gemutliche Pofitutiche, Die aber guverläffig und burtig ihre gebn Knoten Die Stunde lief. Rapitan Butor behauptete allen Ernftes, Die Schiffbruchigen hatten ihm Glud gebracht. Bom Mugenblick ihres Erfcheinens an fei ber alte Djean ftill und fanft wie ein achtzigjabriger englischer Pfarrer geworden. "Ja," fagte Stoß, "aber ber alte englische Pfarrer hat fich vorber, Teufel nochmal, an einigen hefatomben von Menfchenfleifch fattgefreffen. Trau, ichau mem! wenn er verdaut hat, wird er noch befferen Appetit friegen."

Allein die Reise verlor bis jum Schluß, trogdem man einen Toten und die fcmerfrante Frau an Bord hatte, nichts mehr

von ihrer Festlichseit. Die Kommandobrücke war freies Sebiet, und man sah meist, solange die Sonne schien, Ingigerd dort mit Herrn Wendler Schach spielen oder zuschauen, wenn Friedrich dem Obermaschinisten Partie auf Partie abgewann. Die gesamte Mannschaft, nicht am geringsien der Kapitan, empfand, der Beute wegen, die man auf hoher See geborgen hatte, tiesste Versiedigung. Hätten sich die Hochzeschiele, die in den Menschenherzen an Bord der wackeren Frachtstutsche "Hamburg" frei wurden, in Ods Strablen umgesetzt, der Dampfer ware mitten am Tag von einer besonderen Gloriole umgeben gewesen.

Man wettete auf die Lotfennummer, fury ebe ber Lotfenfutter. mit Rummer funfundzwanzig im Segeltuch, ploblich gang in ber Mabe auftauchte. Artur Stof, ber gewonnen batte, lief. faft erflidend vor gaden, ein erhebliches Gummden burch Bulfe einstreichen. Der enge Busammenschluß mit ben Reisegefährten machte Friedrichen innerlich ungeduldig. Er hatte noch nicht, wie fie, bas alte Berbaltnis jum Leben wiedererlangt. Gine gemiffe Laubheit ber Geele beberrichte ibn. Die Empfindung fur feine Bergangenheit, die Empfindung fur feine Butunft, fa, feine Leidenschaft für Ingigerd, maren ihm abhanden gefommen. Es mar, als ob ein Rif in ber Stunde ber Schreden alle Ber: bindungefaden ju Ereigniffen, Menfchen und Dingen feines biss berigen Lebens getrennt batte. Er fpurte, fo oft er Ingigerd anfah, eine bumpfe Berantwortung. In biefen Tagen fchien es beinabe, als wenn bas vorwiegend ernft und weich gestimmte Mabden auf eine Erflarung feiner Reigung gewartet batte.

Sie sagte einmal: "Ihr wollt alle nur Euer Bergnügen, aber feiner will etwas ernsthaft von mir." Friedrich verstand sich selber nicht. Hahlström war dahin, Achtleitner hatte seine hündische Liebe büßen muffen, und das Mädchen, in einem gewiffen Sinne durchgeschüttelt und durchgeläutert, war, wie Friedrich jest Grund ju glauben hatte, Wachs in seiner hand. Oft traf er ihr Auge,

wenn es ihn lange nachdenklichernst betrachtet hatte. Dann fam sich Friedrich recht kläglich vor, denn er mußte sich eingestehen, daß er, der sie einst mit dem ganzen Reichtum einer leidenschaft lich liebenden Seele hatte überschütten wollen, mit leeren handen vor ihr stand. Er sollte reden, die Schleusen ausziehen, hinter denen die Fluten seiner leidenschaftlichen Liebe sich doch gestaut baben mußten, und blieb in tieser Beschämung stumm, weil er wußte, daß vorläusig alles Wasser versiegt, alle Quellen vers trocknet waren.

Es war gegen jehn Uhr früh, am sechsten Februar, als Rapitan Butor an der fleinen, zwischen den Krimstechern sitzenden, mit ben ichlanten Beinchen luftig baumelnben Ella Liebling vors über, burch bas Glas gand fichtete. Es mar ein erfcutternber Mugenblid, ale bie Radricht babon ju ben Paffagieren brang. Der Steward, ber fie in Friedrichs Rabine rief und im nachften Mugenblidt wieder verfcwand, abnte nicht, wie febr fein furger Buruf "Land!" ben Rremden getroffen batte. Friedrich fchlog bie Rabine und murde von einem gewaltfam tonlos gemachten, boblen und tiefen Schluchgen geschüttelt. Go ift bas Leben, brang es ihm burch bas Berg, murbe nicht eben erft in finfterer, trofts lofer Racht bas Bort "Gefahr!" in meine Rabine, wie bas Todesurteil in Die Belle eines armen Gunders bineingerufen? Und nun die Schalmei in bas Schüttern bes noch nicht verrollten Donnerschlage. Und jest erft, im Beinen, und nachdem er fich ausgeweint hatte, fpurte Friedrich ein Schaubern, als ob fic bas leben im Triumph wieder annabere. Ihn pacte ein Raufch, als ob eine ungeheure Urmee mit flingendem Gviel von ferne ber anrucke: eine Urmee von Brudern, bei benen er wieber babeim und ficher mar. Die batte er bas leben fo angefeben! Die war es ibm fo entgegengeflutet. Man muß febr tief in

Berwirrung und Finsternis verstoßen werden, um ju miffen, baf in allen himmeln feine fconere Sonne als unfre vorhanden ift.

Auch die übrigen Schiffbruchigen und Geretteten murben, jeder auf feine Beife, von dem Rufe "Land!" in Erregung vers fest. Man borte Frau Liebling in ber naben Rabine nach Rofa und Rlitte rufen. "Per bacco, mein alter Schlingel," fagte Stoß ju feinem getreuen Bulte laut - "per bacco, wir merben alfo bod) nochmal wieder gand unter die Pfoten friegen." Doftor Wilhelm gudte ju Friedrich berein: "Gratulor, Rollege von Rams macher", fagte er. "Das gand bes Rolumbus ift gefichtet. Wir baben ben Borteil, feine Roffer paden ju muffen." Sinter Doftor Bilhelm blidte ploblich ber bide Dbermafdinift Bendler berein. Er war etwas fomifc angufeben. Er fagte: "Doftor, Gie muffen gleich an Dect tommen. Ihr Schütling loft fich in Eranen auf." Raturlich betraf bies Ingigerd. Gie weinte, als Friedrich bei ihr erfcbien, und feine Eroftungen wollten nicht fruchten. Er batte bas Dabden bisber niemals weinen geseben. Ihr Buftand, ber jenem fo abnlich mar, ben er taum übermunden hatte, erregte ihm Mitleid und Sympathie. Alber auch jest blieben Mitleid und Sompathie mehr vaterlich. Gie fagte plote lich: "Ich bin nicht fculd, daß mein Bater jugrunde gegangen ift! nicht einmal fur Achleitner bin ich verantwortlich, ich babe ihm bon ber Reife im Guten und Bofen abgeraten."

Friedrich ftreichelte Ingigerd.

er Kurs der "hamburg" ließ mehr und mehr die gewaltige Ozeaneinsamkeit hinter sich. Man sah nicht mehr nur dieses und jenes Schiff, das dem Hafen zustrebte, sondern all bereits war die Wasserstäde von einer großen Anzahl kommender und gehender Dampfer und Seyler belebt, wodurch sich die Nahe bes großen hafens ankundigte. Schon sah man den Leuchtturm

Sandy hoof. Obgleich nun Ingigerd und Friedrich das innere Schwingen ihrer durch und durch erschütterten Seelen nicht zur Rube bringen fonnten, wurden sie doch von den wechselnden Bildern der Einfahrt angezogen. Staunen folgte auf Staunen, und fast von Sefunde zu Sefunde beherrschte sie eine neue Korm der Ergriffenbeit.

Mit klingendem Spiel kam ein White Star-Dampfer langsam vorbeigezogen. Er trat soeben die von der "hamburg" beinahe vollendete Reise aufs neue an. Auf den Decks des majestätischen Schiffs wimmelten Paffagiere wie Ameisen. Ihre Stimmung schien heiter bewegt und festlich zu sein. Was wußten sie jest von dem, was möglicherweise ihrer wartete? Und wenn sie auf die kleine "hamburg", mit den wenigen Passagieren an Deck, herabsahen, so kam ihnen auch nicht die leise Uhnung von der Größe und Furchtbarkeit des Ereignisses, das diese wenigen Wenschein als einzige Zeugen entlassen hatte.

Bas bei biefer Einfahrt an Canbn Soof vorüber, burch bie Lower Ban auf die Engen ju, die Erregung und Bewegung ber Rerven, wie von Feuer und Tranen, nicht gur Rube fommen ließ, bas mar jugleich Abschied von Beimat und Meeresgefahr und Wiederfeben! Das Wiederfeben bes feften Landes und ber geficherten menfcblichen Bivilisation. Dies mar ber Mutterfcos, bem man entfproffen und in bem man bis jur Zeit ber geiftigen Lebendreife gewachfen mar. Go erlebte man eine Urt Beimfebr, aber boch mit bem eigentumlichen Rebengefühl, als fame man auf einem fremden Planeten an. Da braugen im Meer und fiber bem Meer webte bas Grauen ber Ginfamfeiten, barin ber Menfc, ber alles fieht, ein Ungefannter, Ungefehener, von Gott und Belt Bergeffener bleibt. Das Morberifche in biefen 3wifchens reichen ift es, mas ber Menfc in feinen erwarmten, wimmelnben und rafvelnden Ameifenhaufen, um gludlich ju fein, vergeffen muß: ber Menfc, Diefes infettenhafte Bebilbe, beffen Ginnese apparat und beffen Geift ibn gerade nur gur Erfenntnis feiner ungeheuren Berlaffenheit im Beltall befähigt.

Segler freuzen, Dampfer tuteten. Scharen von Mömen fischten oder warfen sich das und dorthin durch die frische, bewegte Luft. Ein zweiter großer atlantischer Dampfer näherte sich bei Norton Point, der Damburg: Amerifa: Linie angehörend. Das Niesengebäude wurde wie durch eine geheime Kraft ruhig und sicher vorwärtsgeschoben. Deutlich vernahm man das Gong, das die Passagiere von den Promenadendecks zur Lasel rief.

"Jeht," sagte Friedrich, indem er die Uhr aus der Lasche jog, "ift es in Europa ein Biertelftunde vor fechs, und herrscht noch nachtige Finsternis."

Rapitan Butor hatte mit der Quarantanes Station Flaggensstande gewechselt, die "Hamburg" stoppte, und die Sanitatsstommission erschien an Bord. Nach längeren Unterhandlungen und genauer Information durch die Arzte wurden die kranke Frau und, mit Bewilligung von Frau Liebling, die Leiche des kleinen Siegfried von Bord gebracht. Friedrich sorgte dafür, daß Frau Liebling in ihrer Kabine blieb, und ein allzu schmerzlicher Auftritt vermieden wurde. Dann ging die wackere "Hamburg" mit Bolldamps durch die Narrows in die herrliche Upper Bap hinein.

Die Statue der Freiheit, das Geschenk der franzbisschen Ration, wird noch immer von den Reisenden, lange bevor sie auftaucht, mit bewassnetem Auge gesucht. Auch Friedrich huldigte ihr in Gedanken, als er sie mitten im Wasser auf einer sterns förmigen Basis aufragen sah. Sie erschien hier nicht gerade riesenhaft, aber sie gab ihm doch einen schönen Rlang, mehr der Jufunst, als der Gegenwart, einen Rlang, der sogar sein Herz berührte und selbst in der wunderlichen Verfassung, in der er war, ihm die Brust weitete. Die Freiheit! mochte das Wort mißbraucht sein, es hatte von seinem Zauber und von seiner Zufunst nichts eingebüßt.

Der engere hafen, von babylonischen Welt verrückt geworden. Der engere hasen, von babylonischen Wolfenkraßern um; geben, mit seinen jahllosen, damals noch höchst grotesten, riesig getürmten Fährbooten, kam heran, ein Anblick, dessen ungeheure Phantasiif vielleicht lächerlich sein würde, wenn sie nicht wahrhaft gigantisch wäre. In diesem Krater des Lebens bellt, heult, freischt, brummt, donnert, rauscht, summt und wimmelt die Zivilisation. Dier ist eine Termitensiedlung, deren Tätigkeit versblüssend, verwirrend und betäubend ist. Es schien unbegreislich, das in diesem unentwirrbaren, tosenden Chaos eine Minute ohne Zusammenstoß, ohne Einsturz, ohne Word und Totschlag vorübers geben konnte. Wie war es möglich, in diesem Kreischen, Dämsmern, Schmettern auf Wetallplatten und sonstigen tollen Wirrswarr ruhig eigenen Zielen, eigenen Geschäften erfolgreich nachzugechn?

Die unfreiwilligen Paffagiere der "Hamburg" waren in diefen letten Minuten ihres Zusammenseins ein Herz und eine Seele geworden. Friedrich hatte bei der Schiffstatastrophe seine Barsschaft nicht eingebüßt und Ingigerd Hahlström bewogen, während der ersten Lage an Land seine Dienste nicht von der Hand zu weisen. Alle verabredeten außerdem, sie wollten sich in New York nicht aus den Augen lassen. Es ist natürlich, daß das Abschiednehmen mit vielen Wünschen und wirklicher Rührung schon seit einer Stunde und länger, bevor die "Hamburg" fests machte, lebhaft im Gange war.

Dabei übte der dithyrambische karm der machtigen Stadt, mit ihren Millionen arbeitender Menschen, eine Wirfung aus, die erneute und umbildete. Es war wie ein Strudel des Lebens, in den man widerstandslos hincin nußte. Er duldete feine Grübelei und fein Bertiefen in Vergangenes. Alles darin rief und drangte vorwarts. hier war Gegenwart, nichts als Gegenwart. Artur Stoß schien mit einem Kuß bereits auf der Bubne

von Bebfter und Forfter ju fteben. Es wurde viel über Ingis gerde Auftreten bin und ber gerebet. Gie und Stof maren bon bem gleichen Lage an engagiert, und biefer Termin mar bereits überschritten. Ingigerb fagte, fie tonne unmöglich tangen, mit ber Unficherheit über ben Berbleib ihres Baters in ber Bruft. Dagegen erflarte Urtur Stof, er merbe, wenn er jurechtfame, noch beut abend auf ber Bubne feine Rummer erledigen. "Ich babe," fagte er, "bereits zwei Abende mit rund funfbundert Dollar pro Abend eingebuft. Abrigens: ich muß arbeiten! ich muß unter Menfchen!" Und um Ingigerd ju ihrem Borteile ju beraten, führte er Beifpiele folder Leute an, Die fich felbft in ben fcmerften Augenbliden von ber Ausübung ibres Berufs nicht hatten jurudbalten laffen: irgendein Gelehrter bielt feine Borlefung, mabrend feine Krau im Sterben lag. Ein Bajagto, bem die Frau durchgegangen mar, trat auf, um bennoch, wenn auch mit blutendem Bergen, Spafe ju machen. "Das ift unfer Beruf", fagte Stof. "Und übrigens nicht allein unfer Beruf, fondern jedermanns Beruf, gleichviel ob mit Luft oder Unluft, mit Qual ober Glud im Innern, feine Pflicht ju tun. Jeder Menfch ift ein tragitomischer Gautler, obgleich er vielleicht nicht fo wie wir bafur gelten muß. Ich febe einen Triumph barin," fuhr er fort, "nach bem, was ich burchgemacht babe, beut abend unter ben Bliden von breitaufend fenfationelufternen Bufchauern, ohne Bittern bas berg aus bem 216 ju fcbiegen." Und ber Artift fam mehr und mehr, aber nicht unsompathisch und ebensowenig obne Geift, in ein lebhaftes Renommieren binein. "Benn Gie nichts Befferes miffen, meine Berren," manbte er fich an die beiden Argte, "fo tommen Gie vielleicht beut abend in Bebfter und Forftere Bariete und feben mich meine Sprunge machen. Urbeit! Arbeit!" Die Worte galten jest Ingigerb. "Ich munichte febr, Sie entschlöffen fich! Arbeit ift Medigin! Arbeit ift alles! Dem Gefchebenen nachzutrauern bilft zu nichts. Und außerdem,"

fagte er ploglich ernft werbend, , vergeffen Sie nicht, daß unfere Attien augenblicklich in eine tolle hauffe geraten find. Artiften burfen so etwas nicht ausschlagen. Paffen Sie auf, wie wir, wenn wir nur den erften Fuß an Land setzen, von Reportern umlagert find."

"Wieso?" fragte Friedrich. Und Stof fuhr fort: "Glauben Sie etwa, daß wir nicht langst mit allen Einzelheiten der Rolands katastrophe von der Quarantanes Station aus nach New York signalistert worden sind? Sehen Sie mal diese riesigen Wolkens krater an, den mit der Glaskuppel usw.: das ist die Sun, die World, die New Yorker Staatszeitung. Da werden wir jetzt bereits mit Schnellpressen gedruckt und in Willionen von Zeitungsseremplaren breitgetreten. Es gibt die nächsten vier, fünf Lage keinen Mann und keine Frau in New York, die sich an Berühmtheit mit den Geretteten vom "Roland" werden messen können."

Unter folden und abnlichen Aussprachen batte fich bie "Dams burg" an ben Vier gelegt, und ber Abicbied begann nun ernft ju werben. Da mar es tatfachlich bochft munberlich ju bemerten. welche Bewegung diefe einander im Grunde boch fremden Men: fchen ergriff. Frau Liebling weinte, und Friedrich, wie Doftor Wilhelm, mußten fich ihre Danfeetuffe gefallen laffen. Rofa füßte Bulfe und bann unter wirflichem Beulen immer wieder Doftor Wilhelm und Friedrich Die Band. Es verfieht fich von felbft, bag auch swifden ben Damen Bartlichfeiten gewechfelt wurden. Der Matrofe und Rrantenpfleger Rlitte murde belobt, Rapitan Butor und Mafdinist Bendler, wie überhaupt Die Mannichaft ber "hamburg", als Biedermanner und Retter ges priefen. Die Matrofen vom "Roland" wurden von den Argten und Stoß als "unfere helden!" tituliert. Ein Wiederfeben murde verabredet, und Rapitan Butor und Mafcbinift Bendler, fowie ber ruplige Maler Rieifcmann fur übermorgen mittag pon Dottor Wilhelm in die hofmann Bar bestellt, von dort aus wollte man bann gemeinfam bummeln.

Der arme Maler Fleischmann war angesichts bieser tobsüchtigen Stadt etwas verwirrt und kleinlaut geworden. Er verstand fein Englisch, seine Barschaft war klein, sein Bilderkapital war versloren gegangen. Er versuchte sich auf die beste Manier an seine Schieksassenossen anzuklammern. Man kam überein, selbst der armlose Stoß gab gute Natschläge, sich für den Künstler zu intersessen. "Sollten Sie Schwierigkeiten bei der Agentur finden," erklärte ihm Stoß, "so führe ich Sie bei meinem Freunde, dem Ehef der New Yorker Staatszeitung, ein."

Menige Augenblice fpater fparte Friedrich mit einer Art Schwindel ben festen Steingrund bes Piers unter fich. Ingigerd bing an feinem Urm, Cheers wurden ausgebracht, Hooray geschrien, und eine brullende, schreiende, ja tobende Menschenmenge umbrangte ibn. PloBlich schob fich ein fleiner Japaner vor, ber mehrmals baffig bie Borte fagte: "How do you do, herr Doftor? Rennen Sie mid?" Friedrich fann nach. Er mußte im Augenblick faum, wer er felber mar, mahrend ibm brullende Soche bicht in die Ohren gedonnert, und bie Sande von allen Seiten gefchuttelt wurden. Freundliche Saufte fuchtelten binter ibm, über ibm und bicht vor feiner Rafe berum. "Gie fennen mich nicht, herr Doftor?" wiederholte grinfend ber Jas paner. "Ja, jum Donnerwetter," rief Friedrich jest, "Gie find ja boch Willy Snybers, mein alter Schuler!? Willy! wie fommen benn Gie bierber?" - Friedrich batte in Breslau fludiert und, ba er nicht reich mar, feinen Wechfel burch eine febr gut bezahlte Privatstunde aufgebeffert, Die ein bortiger Industrieller feinem befperaten Gobn geben ließ. Friedrich hatte bann in dem Frucht chen einen ebenfo amufanten als braven Schlingel gefunden, ber

ihm bald mit Leib und Seele ergeben war. Diefen Schlingel, jum jungen Manne herangereift, erkannte er jest in bem luftigen Japaner.

"Wie ich bierber tomme? herr Dottor, bas erflare ich Ihnen nachber", fagte, mit por Freude bes Wiederfebens weitgeöffneten Rafenlochern, Willy Snydere. "Jest mochte ich Gie nur fragen, ob Sie Quartier baben, und ob ich Sie auf Schleichwegen um Die verfluchte Reporterbande, frei nach Cooper, berumbringen foll. Der munichen Sie interviewed ju merben?" - "Um feinen Preis ber Belt, Willy", fagte Friedrich. - "Dann muß ich fcon bitten," fdrie Willn, "bleiben Gie mir an ben Rerfen. 3ch babe für alle Falle ein Cab engagiert, und wir fahren fofort gu unferen Leuten!" Friedrich ftellte Ingigerd bor und fuhr bann fort: "Ich babe Pflichten! ich muß erft biefe verchrte junge Dame in einem guten hotel in Gicherheit bringen. Und übrigens fann ich fie auch bann überhaupt nicht allein laffen." Willy Ennbers begriff fofort. Das anberte feinen Borfcblag nicht, er erneute ibn jest noch bringlicher. "Rämlich," fagte er, "bie junge Dame wohnt in unferem Privathaus bei weitem angenehmer und ficherer. Die einzige Frage ift, ob fie italienifche Ruche verträgt." - "Lieber Billy," antwortete Friedrich, ber Ingigerbe Bereitwilligfeit er: fannt batte, "in Ihren Maffaroni febe ich feine Schwierigfeit, alfo will ich, wie Gie bor Jahren meiner Leitung, mich jur 216: wechflung beute mal Ihrer bemahrten Leitung anvertrauen." - "Allright! alfo vormarts!" gab Willy jurud, und man fab ibm Die Freude barüber an, bag er einen fo guten Fang getan batte. Gie faben noch, wie Stof einem Rreis von Reportern mit ben Mundbewegungen eines Bahnbrechers Bortrag bielt, und wollten eben nach einem fluchtartigen lauf burch bie Menge bas Cab bes fleigen, als ein atemlos feuchender herr mit einem "Entschuldigen Sie, babe ich wohl die Ehre", por Ingigerd Sahlftrom fand. .. 3ch bin von Webster und Rorfter entfendet", fagte ber trop bes

windigen Tages flark schwitzende altere Mann, indem er den Hut in der hand mit dem Taschentuch auswischte. "Ich bin beauftragt, ich bin beauftragt! Ich bin mit einem Wagen hier! Ich babe einen Wagen bier . . . " Er schwieg, zu erschöpft, um weiterzusprechen. —

Friedrich sagte: "Die Dame kann heute unmöglich auftreten!"

— "Dh, keineswegs, die Dame sieht doch sehr wohl aus, mein Herr!" — "Erlauben Sie mal!" Friedrich wollte grob werden. Der Ugent von Webster und Forster hatte seinen hut auf die Glate gesetht: "Es wäre ein unerhörter Fehler, ein nicht gutzus machender, großer Fehler, wenn die Dame nicht auftreten wollte. Ich bin beaustragt, der Dame mit Geld und allem Nötigen zur Verfügung zu stehn. Dort ist mein Wagen. Im Ustorshotel sind Zimmer bestellt." Friedrich wurde heftig: "Ich bin Arzt, und ich sage Ihnen als Arzt, daß die Dame heute und in den nächsten Tagen nicht auftreten kann!" — "Werden Sie der Dame die Gage ersehen?" — "Was ich in dieser Beziehung tun werde, ist weder Webster und Forsters, noch Ihre Sache!" Mit diesen Worten glaubte Friedrich befreit zu sein.

Aber der Agent wurde anzüglich: "Wer find Sie, mein herr? Ich habe ausschließlich mit dieser Dame zu tun! Sie find nicht berechtigt, sich einzumischen." Ingigerd meinte: sie glaube, sie könne nicht auftreten. "Das gibt sich sofort, wenn Sie auf der Bühne sind. Die Frau meines Chefs hat mir übrigens einen Brief an Sie mitgegeben: ihr Mädchen ist im hotel und hat alles Rötige mitgebracht. Sie steht in allem zu Ihrer Versfügung."

"Unfere Petronilla ift auch eine gang famofe Perfon", rief Willy Snybers bagwifchen. "Benn Sie ihr fagen, was Sie brauchen, gnabiges Fraulein, fo ift es in funf Minuten herbeis geschafft!" Und er beförderte Ingigerd mit der Oringlichfeit eines Mabchenraubers in die Ralesche. "Dann," sagte der Abgefandte

von Webster und Forster mit Willensfraft, "mache ich Sie auf bie Folge eines Kontraftbruches ausmertsam und muß Sie abs solut dringend um Ihre Adresse bitten!" — "Hundertundsiebente Straße, Rumero soundsoviel!" rief Willy dem mit dem Rotigs buch bewassneten Fremden zu, worauf er, Ingigerd und Friedrich, im Cab davonrollten.

Das Cab mit feinen Insaffen wurde mit anderen Cabs und Lastwagen auf bem üblichen Ferryboat von Hobofen nach New York übergesegt. Ein Zeitungsjunge reichte ein Eremplar ber "Sun" in ben Wagen, bas bereits ausführliche Schilberungen vom Untersgang bes "Noland" enthielt.

Der Berkehr mit Ferrybooten, Schleppern und Dampfern aller Art war riefenhaft. Die Fährboote glichen plumpen schwimmens ben Riefenkäfern, die schwarz von Menschen waren, und über die eine Art Pumpwerk oben hinausragte. Es gab ein Donnern, als das Boot in den Wolen lag und alle Gefährte, Cabs und Lastwagen sich beinahe auf einmal in Bewegung setzen, von trappelndem Menschengewimmel eskortiert.

Diese Stadt, dachte Friedrich, ist von einem Wahnwis der Erwerbsgier gepackt. Wo er hindlickte, drohten ihm Riesenplakate! riesige Buchstaden, riesige bunte Abbildungen! riesige modellierte Sande, Fäuste, Gesichter, die auf etwas hinwiesen. Es war ein schreiender, gieriger Konfurrenzkamps, der überall mit allen ers denklichen Mitteln sich austobte, eine wilde und schamlose Katsbalgerei des Erwerbes, und seltsamerweise im ganzen gerade dadurch einer gewissen Größe nicht ermangelnd. Hier war feine Heuchelei, dies war scheußliche Redlichkeit.

An einer Telegraphenoffice wurde haltgemacht. Kabeldepeschen an Ingigerds Mutter und Friedrichs Vater wurden aufgegeben. Friedrichs Nachricht lautete: "Ich bin gerettet, gesund und wohls aus", Ingigerds: "Ich bin gerettet, Papas Schickfal unbestimmt." Während sie diese Worte aussehet, hatte Friedrich Gelegenheit,

Willy Snyders davon zu unterrichten, daß Ingigerd durch die Schiffstatastrophe mahrscheinlich zur vaterlosen Waise geworden mar.

Das Cab mit den drei Insassen fuhr weiter, den Broadway hinab, jene meilenlange Hauptstraße von New York, in der sich zwei scheindar ununterbrochene Retten von Tramwaywagen gegenseinander vorbeischoben. Sie wurden damals von einem Drahtseil bewegt, das in einer unterirdischen Rinne lief. Aberall war der Berschr gewaltig. Um so sonderbarer berührte Friedrich und Ingigerd die Stille, die sie umgab, als der Bagen in eine Seitengasse gebogen war und sein Ziel erreicht hatte. Er hielt vor einem niedrigen Einfamilienhaus, von den übrigen Bauten der Straße durch nichts unterschieden. Pochstens Arbeitertolonien zeigten in Deutschland die gleiche architektonische Monotonie, die hier ein vornehmes Viertel beherrschte. Aber das Innere der neuen Herberge glänzte von Sauberkeit und Behaglichkeit.

Dammerung war hereingebrochen, als die Reifenden endlich hinter den Türen ihrer Zimmer zur Rube gelangten. Petronilla, eine alte italienische Wirtschafterin, hatte Ingigerd in Empfang genommen und sorgte für sie mit Eiser, ja Zürtlichseit.

Priedrich wusch sich und stieg, von Willy Enyders geleitet, in das Souterrain, wo das Diner stattsinden sollte. Der Boden des Speiseraums war mit Fliesen belegt und die Wände mit sauberen Bastmatten bekleidet. Wo sie endeten, lief ein Gesims an den Wänden herum, auf welchem strohgestochtene Fiaschi gereiht standen. Der Lisch war für acht Personen ges deckt, und das Weiszeu war peinlich sauber.

über Charafter und 3med bes gangen behaglichen heims mar Friedrich von Willy Supders belehrt worden. Mieter bes hauses war ein beutscher Künftlerfreis, der in einem Bildhauer, namens Ritter, seine hauptstüße befaß. Er wurde als großes Talent gepriesen. Bu seinen Majenen und Runden gehörten die Alfor, die Gould, die Banderbilt. Willy nannte Ritter "ein feines Aas!" und rühmte das "Smarte" in seinem Charafter.

In einer Ede bes Speiferaums waren Abguffe feiner Urs beiten aufgestellt, Die Willy über ben grunen Riee lobte.

Außer Ritter nahm ein anderer Bildhauer an den Segnungen biefes Rlubhauses teil. Er hieß Lobsowis und war, wie Ritter, geborener Österreicher. Der vierte im Bunde war ein Schlester, ein vollsommen mittelloser Maler und Sonderling, deffen Talent sedoch hier aufs hochste bewundert wurde. Der brave Willy hatte den Landsmann aus einem Elendquartier New Yorks, nicht ohne Mühe, hierher überführt.

"Paffen Sie auf," sagte Billy, mit dem ihm eigenen Ton, worin die gutturalen und nafalen Laute des amerikanischen Englisch mit dem bsterreichischen Dialekt seiner Freunde eine Berbindung eingegangen waren, "passen Sie auf, wie dieser verrückte hund, der Franck, sich benehmen wird. Der Kerle beißt um sich herum! der Kerle ist jum Krummlachen. Das heißt," suhr er fort, "wenn die verdrehte Kruke überhaupt jum Borschein kommt."

Aber der Maler Franck tam als erster herein. Er hatte wie Willy, Oberhemd und Dinerjackett angezogen. Willy sprach sehr viel, während der sonderbare Mensch Friedrichen wortlos und schlaff die hand reichte. Obgleich nun die Landsleute bei einander waren, verlor sich doch durch das Eintreten Franck für einige Augenblicke die Ungezwungenheit, mit der Willy Enyders und Friedrich sich unterhalten hatten.

Diefer bedauerte fehr, nicht im Smofing ju fein. "Ja, Ritter ift ein feiner hund," meinte Willy wieder, "wir muffen Abend für Abend mindestens wie Gefandtschafts: Attachés ju Tische geben."

IX. 17

Petronilla erschien und ergablte in wortreichem Italienisch, bas die liebe, kleine, arme Signorina von einem bleiernen Schlaf befallen sei, und ruhig, tief und gleichmäßig atme. hierauf fragte sie, ob benn die herren noch nichts von dem Untergang des großen Schiffs gehört hatten. Als man ihr Friedrich als einen Geretteten vorzusiellen versuchte, lachte sie laut und lief davon.

Lobfowig trat in ben Speiferaum.

Lobfowiß war ein ruhiger, langer Mensch, ber Friedrichen, bessen jüngste Geschichte er schon erfahren hatte, mit Wärme entgegentrat. Er meldete, Ritter sei vorgesahren. Man blickte durchs Fenster, und sah einen eleganten Wagen, auf bem ein schwarzlivrierter Rutscher saß. Er schloß das Sprißleder, um davonzusahren, während ein rassiger Eisenschimmel bereits in der Gabel zu steigen begann.

"Der Kerle, der die Leinen halt," fagte Willy, "ist ein verstrachter österreichischer Offizier und wegen Spielschulden auss geknissen. Jedenfalls ist er jest eine undezahlbare Kraft für Ritter, denn er sagt ihm, wie er sich zum ersten Frühstück, zum Lunch, zum Diner, beim Tennis, beim Ericket, beim Keiten, beim Fahren zu kleiden hat, wie man Mailcoach fährt, grauen oder schwarzen Jylinder, solchen Schlips, solche Dandschuhe trägt, solche Manschettenknöpse, solchen Strumps! überhaupt alles, was man berücksichtigen muß, um bier in New York ein Alas zu sein."

Und der achtundzwanzigjährige Bonifazius Ritter, dem wirklich in Amerika mehr, als er je gehofft, in den Schoß gefallen war, trat jest ein, frisch, schon, liebenswürdig wie Alcidiades. In der ersten Minute war Friedrich von dem ganzen Wesen des Glückstindes hingerissen. Alles an Ritter war Bonhomie, Raivität, Lebensfreude und herzlichkeit. Die weiche Liebenswürdigkeit des Herreichers war durch die Luft der neuen Welt hell, frei und feurig geworden. Man ging zu Tisch, wo gleich darauf, bei einer Minestra, die Unterhaltung in Gang geriet. Man mertte es Willy Snyders an, als er höchstelbst, denn er war Okonom des Kreises, die Weine einschenkte, wie stolz er auf Bonisazius Ritter war, und welche Genugtuung es ihm bereitete, seinem Lehrer von einst, auf diesem außereuropäischen Boden, mit solchen Freunden und einem solchen Heim dienen zu können. Man taute auf, und als die Bedienerin in weißem Jäudchen und weißer Schürze den Fisch serviert hatte, wurde bereits von allen Seiten auf Friedrichs und seines Schützlings Errettung angestoßen. Es entstand darauf eine kleine Pause, die der bleiche, junge Gelehrte zum Anlas einer Erklärung nahm.

"Ich bin herübergekommen," fagte er, "um gewiffe Studien, die ich vor vielen Jahren mit einem Freunde begonnen habe, hier in Amerika mit ihm fortzusegen. Sie kennen ihn ja, lieber Billy," wandte er sich an den alten Schüler, "es ist Peter Schmidt, der Arzt, jest in Springsield, Connecticut." Willy Snyders warf ein: "Er ist jest nach Meriden übergesiedelt."

"Ich traf auf dem Schiff zu meinem Erstaunen die kleine Dame," erklärte nun Friedrich, "die jest Ihre Gasifreundschaft in Anspruch nimmt. Wir hatten Glück, wir gelangten, bevor die Panik ausbrach, in aller Rube ins Rettungsboot. Leider mußten wir schließlich den Vater der Kleinen zurücklassen. So hat uns der Jufall zusammengeführt, und ich betrachte mich für das kleine Fräulein verantwortlich."

Friedrichen überkam ein Sefühl der Geborgenheit, wie er es lange nicht mehr gefpürt hatte. Er hatte sich immer zu Künstlern hingezogen gefühlt. Ihre Unterhaltung, ihre Geselligs teit war ihm von jeher die liebste gewesen. Nun kam hinzu, daß er hier, wo er mit einer kalten Fremde gerechnet hatte, von einem solchen Kreise mit offenen Armen empfangen worden war. Während man anstieß und auf die ungezwungenste Weise taselte, fragte sich Friedrich mitunter, ob er wirklich in New York, dreis tausend Seemeilen von dem alten Europa entfernt ware? War

hier nicht die Heimat? War ihm im Verlaufe der lesten zehn Jahre, drüben in der wirklichen Heimat, jemals so heimlich warm zumute gewesen? Und wie strömte das Leben auf ihn ein! Wie wurde er jest mit seder Minute von einer neuen Woge empors gehoben. Er, der kaum noch aus einem allgemeinen Untergang sein nacktes Dasein gesunden batte.

Er sagte: "Ich danke Ihnen aufs tiefste, meine Herren und lieben deutschen Landsleute, daß Sie mir unverdientermaßen soviel gastliche Freundschaft entgegendringen." Er hob sein Glas, und sie stießen an. Und plöglich, eigentlich gegen seinen Willen, überraschte Friedrichen ein Anfall von Offenherzigseit. Er nannte sich einen doppelt Schiffbrüchigen. Er habe vielerlei hinter sich, und wenn nicht der Untergang des "Roland" an sich eine allzu tragische Sache wäre, könne er sich geneigt sühlen, das schwere Unglück als ein Symbol seines bisherigen Lebens anzusehen. "Die alte Welt, die neue Welt: der Schritt über den großen Teich ist getan," meinte Friedrich, "und ich spüre schon etwas wie neues Leben."

Er fuhr fort: er wiffe nun eigentlich noch in keiner Weife, wie und worin er sich betätigen werde. Dies stand zu seiner Erklärung von vorhin in Widerspruch. Reinesfalls wolle er sernerhin als praktischer Arzt oder Bakteriologe wirken. Mögelicherweise werde er Bücher schreiben. Belche Art Bücher, wisse er setzt noch nicht. Er habe sich zum Beispiel über die Ergänzung des Torsos der Benus von Milo Gedanken gemacht. Er habe eine Schrift sertig im Ropse, über Peter Bischer und Adam Krafft! Bielleicht verfasse er aber auch nur eine Art Lebenseroman, es könne auch etwas wie eine moderne Philosophie werden. "In diesem Falle würde ich dort ansangen, wo Schopenshauer das Loch gelassen hat," sagte er, "ich meine den Sas, den ich immer im Ropse habe, aus "Die Welt als Wille und Vorssstellung": "Linter unsern Dasein nämlich stest etwas anderes, stellung": "Linter unsern Dasein nämlich stest etwas anderes,

welches uns erft dadurch juganglich wird, daß wir die Belt abs fcontteln."

Diese Aussührungen des jungen Gelehrten, der seinen versspäteten "Sturm und Drang" durchmachte, wurden mit Achtung und Beisall aufgefaßt. Willy sagte: "Die Welt abschütteln, das ist was für Maler Franck, Derr Dottor! Erzähle mal, Franck, wie du nach Amerika gesommen bist." — "Oder, Franck," sagte Lobkowiß, "Ihre Fußtour nach Chikago!" — "Oder", ergänzte Ritter, "das Abenteuer in Boston, wo Sie in einem Jagdwagen vonwegen eines Mordsrausches, den Sie gehabt haben sollen, ins Polizeigefängnis kutschiert worden sind." — "Na, das war doch sehr gut," sagte mit stillem Lächeln Franck, indem er die Locken aus der Stirn streiste, "ich hätte mir sicher sonst eine Erkättung geholt."

Die Außerungen Francks wurden jur Bermunderung Frieds richs fast immer mit Lachsalven aufgenommen. "Franck ift ein wirkliches Malergenie," fagte Willy, mabrend er ihm Chianti eingoß, "aber jugleich das größte Original aller funf Beltteile."

Sest brachte der italienische Roch, Simone Brambilla, höchst eigenhändig, Nachtisch und Kase herein, um zu ersahren, wie alles geschmeckt habe. Die Unterhaltung wurde italienisch geführt, und die Bertraulichseit, die dabei zwischen Wirten und Roch zutage trat, verriet das allerbeste Berhältnis. "Na nu mal stott, old fellow," rief plöglich Willy, "Signore Simone Bramsbilla, Sie werden und seitt etwas vorklimpern! und "cantare!", verstanden, ma forte, non etwa bloß mezza voce!" Und er nahm eine Mandoline vom Board und gab sie dem Rüchenchef in die Hande. "Signore Guglielmo e sempre busso", sagte der Roch. "Jawohl, busso, busso!" rief Franck und schlug mit der Faust auf den Lisch. Sein kächeln war bereits etwas blobe geworden.

Der Roch, ber ein Meister ber Mandoline war und eine gute Sesangsstimme hatte, bot, die Kappe von weißer Leinwand auf dem Kopf, in Leinwandjacke und Leinwandschürze den lustigsten Unblick. Während er mit einem Rhythmus, der in die Nerven der Zuhörer überging, sein Instrument spielte, sang er zugleich jene Gassenhauer, wie man sie überall in Italien, aber zumeist in Neapel, zu hören bekommt. Friedrich bog sich zurück und schloß die Augen. Bor seinem Innern stiegen die Küsten und blauen Golfe Italiens auf. Die braunen Dorier: Tempel Pästums, die Felsen Capris. Man klatschte Beisall zedesmal, sobald der Roch eins seiner Lieder beendigt hatte. In einem solchen Augens blick kam Petronilla herein und flüsserte Willy Snyders etwas zu, wodurch sich zener veranlaßt sah, wiederum Friedrich zu versständigen, der sosort aussprang und mit ihm das Zimmer verließ.

Ein herr und eine stattliche Dame waren, trot aller Gegens vorstellungen Petronillas, bis in das Schlafzimmer Ingigerds vorgedrungen. Friedrich und Willy tamen dazu, als die Dame, die ziemlich pompös gesteidet war, mit den Worten: "Mein Kind, aber ich bitte um Gottes willen, mein Kind, Sie werden doch einen Augenblick aufwachen", das schlafende Mädchen zu wecken versuchte.

Die Dame erflärte, gefragt, mit welchem Recht sie hier eins gebrungen sei, sie ware Inhaberin der größten New Yorker Theateragentur und habe seinerzeit den Bertrag zwischen Webster und Forster und dem Bater dieser Dame zum Abschluß gebracht. Der Bater dieser Dame habe tausend Dollar im voraus besommen. Zeit bedeute Geld, besonders hier in New York. Wenn die Dame heute nicht austreten könne, so sei es doch Zeit, an morgen zu denken. Sie ware bereit, sagte sie, dem Fräulein zur Hand zu gehen, aber sie habe nicht nur mit dieser einen Ungelegenheit, sondern mit hundert andren zu tun. Und wenn das Fräulein morgen austreten solle, musse sie sehenden Fußes

mit ihr gu — fie nannte den Gerson von New Yorf! — damit ihr Rostum über Racht in Arbeit gegeben werden tonne. Das Sefchaft befinde sich auf dem Broadway, und ein Cab stunde vor der Tur.

Alles dieses hatte die Dame im Schlafzimmer Ingigerds, und gestissentlich ohne die Stimme zu dämpfen, gesprochen. Friedrich und Willy geboten ihr Ruhe, einmal, zweimal, dreimal, es frucheteten nichts. Darauf sagte Friedrich: "Das Fräulein wird übers haupt nicht auftreten!" — "So?" antwortete die Agentin, "dann wird sie übermorgen in einen unangenehmen Prozes verwickelt sein." — "Die Dame ist minderjährig," sagte Friedrich, "und ihr Bater, mit dem Sie einen Bertrag abgeschlossen haben wollen, hat wahrscheinlich bei der Katastrophe des "Roland" sein Leben eingebüst." — "Und ich will," sagte die Agentin, "nicht um nichts und wieder nichts tausend Dollar einbüßen." — "Die Dame ist frant", sagte Friedrich. Die Agentin dagegen: "Sut, dann werde ich meinen Arzt schicken." — "Ich bin selber Arzt", gab Friedrich zurück. "Bielleicht deutscher Arzt," sagte sie; "maßgebend sind für uns nur Amerikaner."

Wer weiß, ob diese mit Mannsverstand, Mannsenergie und einer Mannerstimme ausgerüstete Amerikanerin ihren Willen nicht doch noch durchgeseth hätte, wenn der bleierne Schlaf der Rieinen nicht allem Rütteln und allem karm getroht hätte. Friedrich offenbarte zuleht einen so unzweideutigen Grad von Entschlossenbeit, daß endlich sogar die Agentin klein beigeben und vorläufig das Feld räumen mußte. Zuleht kam Willy auf eine Idee, deren Tragweite Friedrichen erst später verständlich wurde. Er erklärte nämlich der sichtlich verblüssten Agentin, daß er, falls sie die Segel nicht siriche, möglicherweise die "Society for the Prevention of Cruelty to Children" verständigen werde, da Fräulein Hahlström noch nicht siedzehn Jahre alt sei.

"Meine herren," fagte die Dame, mertbar einlentend,

"bedenken Sie boch, daß von Webster und Forster, sowie von mir bereits seit vier Wochen Unsummen auf Reklamen ausgegeben sind. Ich habe mit einer Tournee bis nach San Franzisko gerechnet. Jest, wo die Dame unter den Geretteten des "Rolandisst und außerdem ihren Bater verloren hat, ist sie zur Sensation der Season geworden. Wenn sie jest auftritt, kann sie in drei Monaten mit einem Aberschuß von fünfzigtausend Dollar zurückt nach Europa gehn. Wollen Sie einen solchen Niesengagenverlust Wis Dablström gegenüber verantworten?"

Als die Agentin und ihr Begleiter gegangen maren, beftatigte Billy Engders, bag er Plafate mit "Mara or the prey of the spider" an allen Bangaunen, Bementfaffern, Unfchlagstafeln ufm. und zwar manchmal mit ber Rigur einer lebensgroßen Tangerin, fcon vor Bochen gefeben babe. Die Tangerin fei ein halbes Rind, eine Urt Albino mit roten Raninchenaugen gewefen, bas fafrangelbes Saar gehabt batte. Gine Spinne, beren Leib mins bestens fo groß wie ein fleiner Luftballon mare, fage lauernd babinter in ihrem Des. Das Platat fei von bem talentvollften Platatiften Dem Ports gemacht, Friedrich tonne es überall auf ber Strafe noch felbft anfeben. "Deshalb ift es mir ja," fcblog Billy, "fo tomifch, ju benfen, baf ich bicfes Platat immer gang ahnungelos angeftiert babe, und Fraulein Ingigerd jest mit Ihnen jufammen im Saufe ift. Das leben bichtet boch tolle Sachen. 3ch fann Gie verfichern, daß ich bei bem Platat an alles andere cher, als an Sic, herr Doftor, gebacht habe, oder baß es noch mal eine andere Bedeutung für mich, als die einer flotigen Barietereflame befommen tonnte."

Alls die herren ins Speifezimmer gurudfamen, war der Roch nicht mehr bort, Lobfowig und Franck aber hatten über ber versalteten Streitfrage, ob Raffael oder Michelangelo größer ware, bas Zanken gefriegt. Willy erzählte den überstandenen Amazonens tampf. Man entrustete fich, und die Kunftler ertiarten, fie

wurden die Schubbefohlene nicht gegen den Anflurm von ganz New York herausgeben. Friedrich jog feine Uhr, stellte fest, daß die elste Stunde begonnen hatte, und erzählte, was der armlose Artur Stoß gefagt hatte. Nämlich: punkt halb elf Uhr nachts siehe er vor dem Publikum. Willy Snyders, der Mann der Initiative, schlug vor, man solle gemeinsam zu Webster und Forster gehn und den Armlosen austreten sehn.

Doch vor halb elf traten die Künstler und Friedrich in eine Loge bei Webster und Forster ein. Der gewaltige Raum, in dem man mährend der Produktionen rauchen und trinken durste, war nach Willys Schätzung mit dreis die viertausend Menschen gefüllt. Die Bühne war klein und flach und eben besetzt durch eine spanische Tänzerin. Sehr viele Bogenlampen standen wie weiße, frostige Monde im Tabaksqualm, während die Tänzerin in einem Gemisch von Orolerie, Unschuld und Wildbeit mit ihrem schlanken Torero tanzte.

Friedrich fühlte sich beim Anblick bes mannlichen Partners etwa in eine Arena ju Sevilla, beim Anblick des Madchens an den Golf von Korinth oder auf eine der Inseln der Jykladen entrückt und entschied sich sehr bald, Spanien zu verlassen und der schönen Tanzerin in ihre griechische heimat nachzugehn. Dort ernannte er sie zur Ehloe, während er selber Daphnis ward. Alte, zechende hirten saßen in einem dem Pan geweihten Piniens haine, indes man von den Wiesen der hochstäche aus unter der selfigen Küste das griechische Weer zwar erblickte, aber nicht rauschen hörte. Die Musik ward zur Syrinx, und Webster und Forster und der dicke schweißige Dunst vieler Menschen war nicht mehr. Durch die Pinien fäuselte Frühlingsatem. Die hirtin tanzte, wie sie es den drolligen Sprüngen der Ziegen abgelauscht, aber noch mehr, wie der große Pan es ihr in die Wiege gelegt

hatte. Sie tanzte wilde, junge, überschäumende Lebenskraft und lebensglück. Der Ursprung aller Musik, dachte Friedrich, ist Tanz und Gesang zugleich ausgeübt. Die Füße erzwingen den Rhythemus, der in der Kehle erklingen muß. Und die Tänzerin hört eine andere Musik, wenn sie selbst nicht singt, als die ist, nach der sie tanzt. Aber selbst wenn sie nicht singt und nur tanzt und von keiner Musik begleitet wird, kann der sie Erblickende dennoch ihre Musik bören.

"Kaviar für das Bolt", sagte Friedrich, nachdem die Runsts lerin, unter geringen Zeichen des Beifalls, in der Rulisse verschwunden war.

Nun erschien auf ber Buhne ein Diener in roter Livree, ber mehrere kleine Siggelegenheiten in gemessenm Abstande ausstellte. Erst, nachdem er auch noch ein Tesching und einen Geigenstasten auf die Buhne gebracht hatte, erkannte Friedrich, daß es der brave Unteroffizier Bulke war. Sleich darauf kam Stoß und wurde von einem frenetischen Jubel empfangen.

Er trug einen Fract aus schwarzem Samt und schwarze samtene Estarpins. Dazu Spigenjabot, Spigenmanschetten, schwarze seidene Strümpfe und Schnallenschuh aus Lackleder. Das gelbe liche Haar war nach allen Seiten um den mächtigen Schädel emporgekämmt. Das bleiche Gesicht, mit den breiten Backenknochen und der breitgequetschten Nase, blickte lächelnd und sachlich ins Publikum,

In diesem Augenblick sah Friedrich benfelben Mann, der dort oben bejubelt wurde, hilflos, durchnäßt von Seewasser, unter den Sigen am Boden des Rettungsboots und dachte daran, mit welcher mörderischen Entschlossenheit die Matrosen, Bulte, Doktor Wilhelm und er, sowie Rosa und die Damen Liebling und Ingigerd das Boot vor dem Umschlagen retten mußten. Zwischen jett und damals welcher unwahrscheinliche Gegensat! Und wess halb wurde der Mann bejubelt?

Was konnte ber Beifall alles ausdrücken: Wir find konform mit Gott dem Herrn, daß er dich gerettet hat! Co viel hast du durchgemacht, du armer Armloser! Hunderte sind, tropdem sie zwei Arme hatten, untergegangen, und du kannst heute abend, als wenn nichts geschehen wäre, auf der Bühne stehn! Und wir müssen auch unser Vergnügen haben! Es ist besser, daß du, der uns mit seinen Tausendfünsten unterhält und amüssert, als daß dieser und jener gerettet worden ist! Auserdem wollen wir dich sie ausgestandenen Note entschädigen! Überdies bist du jest durch deine Kunst und deine Rettung ein doppelt wertvolles Wundertier!

Da das Tofen immer von neuem begann, wiederum ein Meer, in dem der Gefeierte förmlich unterging, trat ein herr in gewöhnlichem Frack hervor und winkte ins Publikum, daß er reden wolle. Er bat für den berühmten Runftschützen Artur Stoß, den champion of the world, um das Wort. Gleich darauf scholl die helle und scharfe Knabenstimme des Armlosen so laut und durchbringend, daß sie in den hintersten Reihen des Saales gehört wurde.

Friedrich verstand etwas wie: "Meine lieben New Yorker". Er hörte etwas vom "gastlichen Amerikaner", von der "gastlichen amerikanischen Küste", von "Rolumbus" und "fourteen hundred and ninety-two". "Auf allen Anschlagskafeln lese man jest die Jahreszahl vierzehnhundertzweiundneunzig, die das moderne Amerika geboren habe." Bon den Lippen des Kunstschühren kamen Worte wie: "navigare necesse est, vivere non necesse", "durch Nacht zum Licht" und ähnliche mehr. Noahs Arche, hieß es, nicht ganz ohne Geist, sei immer noch nicht überstüssig geworden, zwei Drittel der Oberstäche der Erde wäre ja doch von Wasser bedeckt. Wenn aber auch hie und da ein Schiff von der Sintstut da draußen verschluckt werde, die Arche der Menscheit könne nicht untergehen, dafür hätte Gott seinen Regenbogen in die

Wolfen gestellt. Der Ozean sei und bleibe die Wiege des Heldenstums und das einigende, nicht das trennende Element der Bolfer. Der Name des blonden Kapitans von Ressel scholl durch den Raum. Friedrich sah vor seinem inneren Auge den toten Helden unter dem ausgestirnten himmel draußen in den Sintslutgewässern der Erde umhertreiben. Er vernahm, durch die Rede des Artisten, die Stimme des Kapitans: "Wein Bruder hat Frau und Kinder, Herr von Kammacher. Er ist ein beneidenswerter Mann." Dann wurde Friedrich durch den tobenden Beisall geweckt, den der schneidige Redner soeben erntete.

Artur Stoß nahm auf einer der Sitzelegenheiten Plat, mahrend Bulfe auf eine zweite die Bioline legte. Hierauf zog der rotlivrierte Held und Lebenkretter seinem Herrn die Schuhe aus, worauf seine Füße, in schwarzen Strümpsen; die die Zehen frei ließen, sichtbar wurden. Den Geigenbogen nahm der Artist mit den Zehen des rechten Fußes sest und begann, das Haar des Bogens mit Kolophonium vorzubereiten. Ein Andlick, bei dem ein Flüsser des Staunens durch die Menge ging. Jest sing das Orchester das bekannte Bachsche Präludium zu intonieren an, und das Gounodsche "Ave Maria", von Stoß mit schönem Ton auf der Geige gespielt, schwebte zum Entzücken der lauschenden Menge herüber, die hierdurch, mit Rücksicht auf das schwere Schiffsungläck, in eine rührselig religiöse Stimmung kam, die Friedrich mit peinlichem Schauder berührte. So wurde das surchtbare Unglück ausgemünzt.

Es wirfte erlösend, als Artur Stoß mit dem Tesching "ars beitete". Und hier war es wiederum Bulte, der Friedrich und den Künstlern eine mindestens ebenso große Bewunderung wie sein Herr abnötigte. Er hielt die Kartenblätter mit Kaltblütigkeit, deren Herzen sein Brotgeber Schuß auf Schuß, ohne je zu sehlen, durchlöcherte.

Triedrich war gang erstaunt, als er am nachsten Morgen in seinem Bett giemlich spat aufwachte und alles um ihn her stillestand. Weber schwantte bas Bett, noch klirrten Glaser und Waschbeden, noch ward ber Fußboden abschüssig, noch fturgte die Wand über ibn berein.

Friedrich hatte geflingelt, Petronilla war erschienen. Die kleine Miß, erzählte sie, sei gesund und rotbadig aufgewacht und habe bereits ihr Frühstud genommen. Ein Briefchen von Willy Snyders besagte, daß er bis da und da, in der und der Straße, in den und den Geschäftsburos arbeite, und daß er jum Lunch ju Lause sei.

Der junge Selehrte nahm ein Bad, innerhalb von zwölf Stunden das zweite. Man hatte ihm nagelneue Anzüge, ebens so Basche bereitzelegt, und er konnte sich also "wie neugeboren" zum Frühstäd setzen. Petronilla trug auf und erklärte zugleich, daß sie die letze im Hause ware. Sie ging und kam wieder, um nochmals nach Friedrichs Wanschen zu fragen. Gleich dars auf sah er die wackere Haushälterin, dick eingemummt, durch die Haupttür auf die Straße binaustreten.

Alls er biefe Beobachtung gemacht hatte, wurde er unruhig, fleckte eine Zigarette in Brand und fing an, fich auf die Lippen zu beißen. Er war mit Ingigerd Hablström allein. Auch jest berührte Friedrich die phantastische Unberechenbarkeit des Lebens wunderlich. Eine Gelegenheit, einen Zustand, wie diesen, hatte er kaum in Wochen, ja, kaum in Wonaten zu erreichen gehofft, am wenigsten in dem wilden New Yorker Strudel und Trubel. Nach dem Schiffs: und Stadtlärm, dem Tosen des Dzeans, ums gab ihn nun plöglich idhyllischer Friede. Jeder, in dieser von vier Millionen Wenschen bewohnten Stadt, ging jest mit einer zähen Leidenschaft ohnegleichen seinen eigenen Geschäften nach, oder war in ein eisernes Joch von Pflichten gespannt, wodurch er für alles, was außerhalb seines Weges lag, taub und blind wurde.

Seine Unruhe wuchs, er konnte nicht stillstigen. Jeder Nerv, jede Zelle scines Körpers ward jest von einer Kraft berührt und erregt, die von überall her auf ihn einströmte. Eine solche Kraft, die durch Fußböden, Decken und Wände dringt, ist von den Menschen mit mancherlei Namen belegt worden. Man hat von Magnetismus gesprochen, von Od, von Elektrizität, und was diese letztere unter den Kräften anbelangt, so konnte Friedrich gerade jest, als er sich wieder einmal, um Ruhe zu sinden, vor dem Raminseuer niederließ, eine besondre Ersahrung machen. Übers all nämlich, wo er mit der Kaminzange in die Nähe von Eisen kam, sprangen knisternd Funken über. Alles im Raum schien elektrisch geladen zu seine. Strich Friedrich mit seinen Fingers spizen nur leise über den kleinen Kaminteppich, überall sprangen, mit dem Knall einer kleinen Peitsche, Funken heraus.

Da haben wir's, bachte Friedrich lächelnd: die Lichtbauern! Und als er nachgrübelte, wo er von diesen kleinen Wichten geslesen habe, siel ihm der Traum auf dem "Roland" ein. "Lichts bauer, wat mosst De?" sagte Friedrich und sing die Funken etwa auf gleiche Manier, wie man aus Ungeduld Fliegen fangt. Nicht lange danach waren ihm ungählige dieser Funken ins Blut gesraten. Er stand auf und trat auf den Flur hinaus.

Eine Weile stand er, sich an den unterften Pfosten des Treppens geländers mit beiden handen festhaltend. Er sentte schließlich den Ropf darauf, mabrend sein ganzer Körper, wie in einem Ans fall von Frost, zitterte.

Dies war der Angenblick, wo er die leidenschaftliche Sprache seines Körpers begriff, und die entscheidende Stimme seines Innern ihre Forderungen gebilligt hatte. Was jest zum Durchebruch fam, war die niedergehaltene, unbefriedigte Forderung. In dieser tupplerischen Morgenstille des fremden Hauses, hatte sie plöslich eine unbezwingliche Macht gewonnen.

Co trat er in bas Zimmer ein, wo Ingigerd am Ramins

feuer faß und den Schwall ihres blonden Haares trocknete. "Uh, Herr Doktor!" rief sie erschrocken und blickte ihn an. Kaum hatte sie aber ihre schillernden Augen auf den muhfam atmens den Mann gelenkt, als sich ein Ausdruck willenloser Hingabe, ja völligen hinsterbens über ihr Antlig verbreitete.

Diefer Anblick machte Friedrich, bei dem Wille und leidens schaftliche Glut sich vereinigt hatten, erst wiederum willenlos und besinnungslos. Indem er endlich die qualende holle seines Innern in einem wilden, blindgierigen Trunke auslöschen wollte, warf er sich mit dem Laut eines Tiers in die langsam, langsam fühlens den und befreienden Wogen der Liebe tief hinein.

Es war gegen elf Uhr, als die hausverwalterin Petronilla in Begleitung eines ohne die übliche Sorgfalt gefleideten Mannes wiederfam. Der blonde herr, bessen schuhmert behaftet waren, schlenkerte einen naffen Regenschirm in der linken, einen abgestragenen Filzhut in der rechten hand, pfiff sehr kunstreich, schritt mit langen und lauten Tritten hin und her und tat wie jemand, der im Klubbaus der deutschen Künstler zu Dause ift.

Der frühe Besucher war Peter Schmidt, von dem Friedrich draußen auf dem Dzean schon geträumt hatte. Er war von Merisden nach New York gekommen, um Friedrichen aufzusuchen, deffen Namen er auf der Liste der Geretteten des "Roland" ges sunden hatte. Er kannte die alte Schülerbeziehung, in der Willy Enyders zu Friedrich stand und hatte dessen Aufenthalt schnell ermittelt.

Die erste Frage, die Friedrich tat, nachdem sich das Bers gnügen des Wiedersehens gelegt hatte, war: "Glaubst Du an Telepathie, mein Sohn?" — "Telepathie? feine Spur!" gab der Friese zurück. Und mit gewaltigem Lachen suhr er fort: "Menschenss find, ich bin doch faum dreißig Jahre alt! ich bin doch nicht blödsinnig! hoffentlich hat Dir nicht etwa irgendein Mister Slade,

wie dem alten seligen Bollner in Leipzig, den Ropf verrudt. Rommft Du etwa herüber, um hier ein großes spiritistisches Meesting zu prafidieren? Dann ift unfere Freundschaft bin, Menschensstind."

Dies war die Tonart, die den Freunden von der Universität ber geläufig war, und die sie beide unfäglich erfrischte. Ihre Bes ziehungen waren von alledem frei, wodurch Berbindungen späterer Jahre sich einschränken.

"hab feine Angst", sagte Friedrich. "Für spiritistische Mees tings interessier ich mich immer noch nicht, obgleich ich es eigents lich nach meinen jüngsten Erfahrungen tun sollte; benn Du bist mir braußen auf See erschienen und hast mich mit einem vers sunkenen Erbteil bekannt gemacht. Aber laß uns jest nicht von Träumen reben."

"Du machst schone Sachen", erklärte der Freund, als Frieds rich ihm seine Zeugenschaft beim Untergang des "Roland" bes stätigt hatte. "Ich denke, Du bist verheiratet, hast Kinder, treibst Deine Praxis in Deutschland, arbeitest nebendei wissenschaftlich, oder treibst Deine Praxis nebendei, und denkst eher an alles andere, als an eine Reise nach Amerika, das Dir ja nie besonders syms pathisch war."

"Ist es nicht gespenstisch," sagte Friedrich, "wie man fich plots lich in einer ganglich unvorhergesehenen Weise, zu einer ganglich unvorhergesehenen Beit, an einem ganglich unvorhergesehenen Orte wiedersieht? Und ist es nicht außerdem, als ware der an sich so dick reale, die wirfliche Lebensgehalt von acht, Jahren mit einem Male zu nichts geworden?"

Der Friese schlug vor, da fie beide Peripatetiker maren, ein bifichen durch die Strafen New Yorks spazieren zu geben. Ins gigerd war für die nächsten Stunden vollauf mit Lieferanten bes schäftigt und sagte nur, fie hoffe Friedrich beim Frühftud wieders zusehen. So schritten die Freunde denn auf den gekehrten

Ufphaltwegen unter fahlen beschneiten Baumen, swifchen ben bes schneiten Wiesen bes ZentralsParks, mabrend die tolle Stadt um sie her die Luft mit einem hundertfältigen, torybantischen Tosen erfüllte.

Es schien, als hatten fie ein vor einer halben Stunde unters brochenes Gesprach wieder aufgenommen. Friedrich verhehlte dem Freunde nicht seine Entwurzelung und Zerriffenheit. Er nannte die Kraft jur Resignation den letten und hochsten Gewinn des Lebens, eine Behauptung, der sein Freund aufs entschiedenste widersprach.

"Da haft Du's," sagte Peter Schmidt, indem er ein mächtiges Zeitungsblatt entfaltete, das er soeben gefaust hatte: "Roland! Roland! immer noch spaltens und seitenlang." — Friedrich saste sich an den Ropf. "Ja," sagte er, "bin ich denn wirklich dabei gewesen?" — "Na, und wie!" meinte der Friese, "hier sieht ja doch settgebruckt: Doktor von Kammacher verrichtet Bunder an Tapferkeit! Donnerwetter ja, hier bist Du ja überhaupt abs gebildet."

Der Zeichner der "Borlb" oder "Sun" hatte mit wenigen Feberstrichen einen jungen Mann bargestellt, ber genau so aus, sah, wie einer unter Millionen seinesgleichen: er trug eine junge Dame im bloßen hemb fiber eine Strickleiter, vom hohen Bord eines balbaefuntenen Dampfers in ein Boot binab.

"Saft Du das wirklich getan?" fragte Peter Schmidt. —
"Das glaube ich nicht," fagte Friedrich, "aber ich muß Dir gestehen, daß mir von den Einzelheiten der Ratastrophe nicht mehr alles ganz gegenwärtig ist." Friedrich stand still, erblaste und suchte sich zu besinnen. Er sagte: "Ich weiß nicht, was an einem solchen Ereignis das Ungeheuerlichere ist: daß es wirklich geschehen ist? oder, daß jemand, der dabeiwar, es allmählich verdaut, ja vergist?" — Und Friedrich suhr fort, immer noch mitten im Wege stillstehend: "Was bei einem solchen Erlebnis IX. 18

273

am tieffen trifft, ift ber flumpfe Unfinn, Die unüberbietbare Braus famfeit und Brutalitat! Man tennt biefe Brutglitat ber Ratur theoretifc, aber in ihrem realen Umfang, in ihrer Satfachlichfeit muß man fie immer wieder vergeffen, um leben ju tonnen." Irgendwie, irgendwo, meinte er, glaube auch ber aufgetlarteffe Menfch noch an etwas, wie einen allgutigen Gott. biefes Wie und biefes Do werde burch eine folche Erfahrung unbarmbergig und mit eifernen Sauften bineingeprügelt. Und ba fei auch eine Stelle in feinem Innern taub, blind und gefühllos geworben und noch nicht wieder jum leben ermacht. Diefe Brutalifierung fei fo fart, bag, folange man fie noch gegenwartig habe, jeber Glaube an Gott, Menfch, Bufunft ber Menfchheit, gludliches Zeitalter und bergleichen nicht leichter über bie Bunge wolle, ale irgendein niedriger ober bewußter Betrug. Denn, was nute bas alles, meinte er, aus welchem Grunde, ju welchem 3mede folle man noch über Burbe bes Menfchen, gottliche Befimmung ber Menfchen und bergleichen in Schilleriches Pathos bineingeraten, wenn boch ein fo furchtbares, finnlofes Unrecht an schuldlosen Menschen nun einmal geschehen und nicht mehr guts jumachen fei.

Friedrich wurde fehr blaß, ihn überfiel eine flarfe Abelfeit. Er riß die Lider weit auf, so daß die Augäpfel mit einem sonders baren Ausdruck der Angst und des Grauens hervortraten. Er zitterte leicht, und während er sich, nicht wenig erschrocken, mit heftigem Griff am Arm seines Freundes sestlammerte, fühlte er, wie der seste Boden unter ihm zu wogen begann. "Ich habe das nie gehabt", sagte er. "Ich glaube, ich habe bei der Sesschichte etwas abbetommen."

Peter Schmidt geleitete feinen Fremd bis ju einer Partbant, bie in ber Rabe mar. Friedrich ffarben die Sande ab, falter Schweiß brach ihm aus, und ploglich war er bewußtlos geworben. Als ber Leidende aufwachte, brauchte er einige Zeit, um fich

in seiner Umgebung jurechtzufinden. Er redete Worte, die an irgend jemand gerichtet waren, und glaubte seine Frau, dann seine Kinder und seinen Bater in voller Unisorm vor sich zu sehen. Nachdem er in allem wieder klar und bei Sinnen war, ersuchte er seinen Freund installig, den ganzen Anfall und Zufall geheimzuhalten. Peter Schmidt versprach es ihm.

Der Friese meinte: "Die überspannten und überlasteten Nerven rachen sich." Friedrich sagte, obgleich er von Bater und Mutters Seite mit der besten Konstitution ausgestattet ware, so sei allers dings in diesem letztverwichenen Sommer und Herbst bis diesen Augenblick so viel auf ihn eingestürmt, daß er eigentlich einen solchen Rollaps längst erwartet hätte. Und er seize hinzu: "Ich glaube, die Sache wird wiedersommen. Ich will mich nur sreuen, wenn sie mir nicht auf dem Halse bleibt." — "Es wird wiedersommen," sagte Schmidt, "und wird dann, wenn Du einige Monate ruhig lebst, für immer verschwunden sein."

Nach einiger Zeit fiberfam die Freunde die alte Lebhaftigfeit, fie hatten fich andren Gesprächsgegenständen jugewendet. Der Arit Peter Schmidt aber vermied es von nun an gefliffentlich, auf den Schiffentergang juructjutommen.

ir sind in der Rahe von Anters Atelier," sagte plotslich Schmidt, "und wenn es Dir recht ift, können wir doch mal rangehen." Friedrich stimmte zu, bat aber den Zwischenfall völlig geheimzuhalten. "Abrigens ist es doch schlau von mir oder dem Drahtzieher über uns," sagte er, "daß er dis zu dem Augenblick mit dem fatalen Krampse gewartet hat, wo ich Dich in der Rahe hatte." Peter Schmidt siel der im Lause einiger Stunden mehrmals zutage tretende Prädestinationsglaube auf, den Friedrich von hoher See mitgebracht hatte.

Die Straße, darin die Atelierräumlichfeiten Bonifazius Ritters gelegen waren, stieß an den ZentralsPark. Die Herren befanden sich, als sie eingetreten waren, junächst in der Werkstatt eines Sipszießers. Der Mann hatte eine selbstgesertigte, runde Papiers müße auf dem Ropf, die ebenso wie sein Rittel, die Hose, soweit sie sichtbar war, und die Hausschuhe, die er trug, von vers härteten Sipssprigern überdeckt waren. Totenmasken und allers hand Abgusse nach Antisen, sowie nach anatomischen Präparaten, und Sliedern lebendiger Wenschen hingen an den Wänden herum. Ein Wensch, die zur hüste unbekleidet, dessen athletisch entwickelt war, wurde teilweise abgesormt. Als sich der Sießer, um die Besucher zu melden, entsernt hatte, sing der Athlet zu reden an.

"Was dut mer nich alles, meine Herren," sagte er auf gut sächsisch, "um sei bischen tägliches Brot zu verdienen. Ich bin aus Pirna." Er sagte Berne. "Und ich gann Sie sachen, daß 's in diesem versluchten New York for unsereins nischt zu lachen gibt. Erscht hab ich als Kettensprenger geordect. Denn machte der Chef Pankrott und da hab ich mei ganzes Zeich missen sichen Rem lassen. Mei Zeich, das sind äbens meine Eisenstangen und meine Gewichte und was äbens so bei mein Geschäft, das ich habe, neetch is. Ich trage zwelf Zentner uf meim Bauche."

Ritter lief bie Berren bereinbitten.

Sie wurden durch einen Raum geführt, in dem eine stattliche, junge Dame an einer Porträtbuste arbeitete. Man sah
tein Modell, und das Werk schien in Ton beinahe vollendet ju
sein. Der folgende Raum war von Marmorarbeitern beseth,
die gleichmutig, ohne auszubliden, an Bischen verschiedener Größe
mit lärmendem Pinken und Hämmern arbeiteten. Man stieg
alsdann eine mit Staub bedeckte Wendeltreppe hinauf, die in
einem Oberlichtraume endete, wo Bonisazius Ritter die Herren
empfing.

Mit sichtlicher Freude und wie ein junges Madchen errotend lud er Friedrich und Dottor Schmidt, nachdem er sie begrüßt hatte, ihm ju folgen ein. Man gelangte in einen kleinen Raum, der durch ein einziges, aus einer französischen Rirche stammendes, antikes Glassenster Licht erhielt. Die Decke war niedrig und in gebeiztem Eichenholz taffettiert. Holzpaneele bedeckten die Wände. Ungefähr die Hälfte des Grundrisses, der Länge des Raumes nach gemeffen, wurde von einem schweren, eichenen Lisch bedeckt der auf drei Seiten von Wandbanken umgeben war.

"Sie schen hier," fagte Ritter, "quaft ein behagliches Wins kelchen deutsches Vaterland. Willy Snyders hat alles gezeichnet, zusammengetragen und eingerichtet." Friedrich war als alter Student und guter Deutscher wirklich überrascht und entzückt, benn wenn das Sanze dem Gehäuse eines heiligen Dieronymus ähnlich war, so glich es doch auch auf ein Daar dem dämmrigen Allerheiligsten einer deutschen Weinstude. Um so mehr, als gleich darauf ein Bursche mit blauer Schürze, ein Steinmetzefelle, der aber recht gut ein Küfer sein konnte, mit einer Flasche alten Rheinweins und Römern zum Vorschein fam.

Die Freunde, aus den Zeiten des Frühschoppens längst hers aus, konnten nun doch nicht vermeiden, daß die Poesse des Frühsschoppens wieder einmal über sie kam. Und in Friedrich herrschte noch immer ein Zustand grundsatzloser Verwegenheit. Er klammerte sich an den Augendlick und war immer bereit, das Gestern und Morgen daranzusehen. Der dämmrige Raum weckte in ihm Erinnerungen jugendlich glücklicher Stunden auf. Deshald war er mit lautem Entzücken dabei, mit den Römern anzuskingen, und machte es sich mit den Worten: "Dier bringen Sie mich heut nicht mehr fort, Herr Kitter", wie ein entschossener Zecher bequem.

"Das heißt," fagte er, "vorher mochte ich boch gern Ihre Arbeiten feben,"

Bonifazius Ritter erwiderte heiter, dies eile nicht. Er brachte ein Erinnerungsbuch, in das Friedrich und Peter Schmidt fich eintragen mußten. Als dies erledigt war, zog er aus einem Wandschrant ein Bildwert hervor, eine deutsche Madonna von Riemenschneider, die aber mit dem sufen Oval ihres holden Gesichtens mehr noch das echte deutsche Gretchen war.

Ritter erklarte: Willy behaupte, er habe sie einem New Yorker Zollbeamten abgenommen, einem Lumpen, ber deutscher Abkunft ware. Die köstliche Schnigerei stamme vom Rathaus in Ochsenfurt, wo der Bater des Zollbeamten, der Lischler sei, sie gelegentlich einer Reparatur jurückbehalten und durch eine andere frischbemalte ersetzt habe, die von den biederen Ochsenfurtern und Ochsenfurterinnen mit allgemeiner Freude als das schönere und verfüngte Original begrüßt worden wäre. "So Willy Snyders", schloß Ritter lachend. "Ich bin für die Lesart nicht verantwortlich. Sicher ist jedenfalls: das Wert ist ein Riemenschneider."

Es ging von bem Bilbstock bes Warzburger Meisters ein lebendiger Zauber aus, ber, verbunden mit dem Reiz bes so liebevoll durchgebildeten, kleinen Raums und dem grunlichen Goldschimmer in den Römern, die ganze aus der Tiefe quellende Schönheit ber deutschen Deimat nahe brachte: eine Schönheit, die für den Durchschnitts/Deutschen nicht vorhanden ift.

Willy Snyders trat lärmend ein. "Na weißt, Ritter," fagte er, nachdem er die Gaste begrüßt hatte, "woanst etwa meinst, dees i fan Durst hab, bist schief gewickelt." Er prüfte die Flasche. "Na so ein verstuchter Kerle, reißt ohne mir eine von die zwanzig Flaschen Johannisberger an, die ihm der Schweinehändler aus Chitago als Zugab für van Porträt seiner bucklichten Lochter no oben drein hat angedeihn lassen. Na hat d' erste dran glauben müssen, sest muß a d' zweite dran." Willy Snyders kam direkt von der Arbeit aus den Buros seines Chefs, wo Innen-Architeturen gezeichnet wurden. Er rief: "Jest meine herrn, is das

hier nit ein fibeler Aneipwinkel!" Und mit bezug auf die kleine Madonna von Ochsenfurt am Main fragte er, ob sie nit eine seiche kleine Person wäre, und setzte gleich selbst hinzu, daß sie, weiß Gott, nicht von Pappe sei. Er selber, sagte er, sammle nur Japaner, und man war auf der Stelle geneigt, diesem schwarzen Deutsch-Japaner, Pudels und Sprudelsopf das zu glauben. Einstweisen sei er ja nur ein armer Hund, sagte er, und habe erst mit japanischen Dolzschnitten angesangen. Wenn er aber in vier bis sans Jahren den nötigen Mammon zusammengescharrt habe, begönne das Japansammelgeschaft mit Dampsbetrieb. Rein Bolt, sagte er, sonne ja in der Kunst gegen diese Kerle auss sommen.

"Jest will ich Dir aber was fagen, mein lieber Ritter," so wandte er sich an seinen Freund, "woans Du nichts dagegen hast, hole ich jest Lobsowis und vor allem Miß Eva herein, die mir jest eben, wie ich durchs Atelier ging, gesagt hat, sie wünsche den Helden vom "Roland" absolut kennen zu ternen." Er ging, ohne die Antwort abzuwarten, und kam gleich darauf mit Lobskowis, der bei Ritter arbeitete, und Ritters Schülerin, Miß Eva Burns aus Birmingham in England, wieder herein.

Der Steinmetgefelle hatte die zweite Flasche des tofibaren Beins, Romer und einen großen Delfter Teller mit Sandwiches auf den Lifch gestellt. Und wie es in folden Fällen zu gehen pflegt, die nun geäußerte Absicht der beiden Arzte, ihren schon zu lange ausgedehnten Besuch abzubrechen, war nach einer weiteren halben Stunde in einem Strom guter Laune untergetaucht.

Und wie die kleine Gefellschaft nach einer weiteren halben Stunde, und gangen Stunde, noch beim Weine war, so war fle auch noch in Unterhaltungen über das unerschöpfliche, ihnen allen gleich am Herzen liegende Thema der deutschen Runft festgebannt. "Ewig schade," sagte Friedrich, "daß nicht der Geift, der die Runft der Griechen geschaffen hat, mit dem gang neuen

und tiefen deutschen Geist zu vereinigen ift, der die Werke von Adam Krafft, Beit Stoß und Peter Vischer auszeichnet."

Die Dame fragte: "herr Dottor, haben Sie sich jemals praktisch mit bildender Runft befast?" Willy Snyders antwortete für Friedrich: "Der Doktor schwigt Talent", sagte er. "Das fann ich beweisen." Er bewahrte in seinem Naritätenschap einige sogenannte Vierzeitungen, die sein Lehrer mit ernsten und humos ristischen Bilden verseben batte.

"Ich schwiße Talent?" sagte Friedrich errötend. "Gott bes wahre mich, Willy. Ich bitte Sie, gnädiges Fräulein, glauben Sie diesem verzückten Schulbuben nicht. Wenn ich Talent haben sollte, so sußt es wahrhaftig nicht auf Bierzeitungen. Ich habe mich einmal prastisch betätigt, ja! Warum soll ich es leugnen, daß ich, wie alle nicht ganz auf den Kopf gefallenen jungen Leute, zwischen sechzehn und zwanzig in der Walerei, in der Bilds hauerei und in der schönen Literatur dilettiert habe. Daraus können Sie höchstens sehen, wie zersahren ich war, nicht wieviel Talent zur Kunst ich gehabt habe.

Ich liebe die Runft, ich liebe fie heute mehr als je, kann ich sagen, weil mir alles, außer der Runft, in der Welt problematisch geworden ist. — Deutsch gesprochen: ich möchte lieber eine hölzerne Mutter Gottes, wie diese da," er meinte das Wert von Riemensschneider, "geschniselt haben, als Robert Roch und helmholt zussammengenommen sein. Dies gilt natürlich ausschließlich für mich, der ich im übrigen diese Manner bewundere."

"Na na na na! zum Donnerwetter noch mal, wir find auch noch da", rief Peter Schmidt auffpringend. So oft er in diesem Kreise von Känstlern war, die ihn übrigens liebten und vielsach zu Rate zogen, fam der Augenblick, wo die Streitsrage auftauchte, ob Kunst oder Wissenschaft den Vorrang verdiene; wo dann nastürlich der Friese die Sache der Wissenschaft hestig verteidigte. "Benn Du," sagte er jest, "diese Riemenschneidersche Polzsgur

ins Feuer steckst, so verbrennt sie, wie Holz. Weber das Holz, noch die unsterkliche Runst, die daran sein mag, widersteht dem Feuer. Wenn sie aber zu Usche geworden ist, so kann sie nas türlich nicht für den Fortschritt der Menschheit von Bedeutung sein. Im übrigen ist die Welt voller hölzerner Sötter und Mutters gottesbilder gewesen: aber die Nacht der schwärzesten Unwissens beit baben sie, meines Wissens, nicht ausgebellt."

"Ich sage nichts gegen die Wissenschaft", erklärte Friedrich.
"Ich betone ja," suhr er fort, "daß es sich um die Kunstliebe eines höchst zerfahrenen Menschen handelt. Also, lieber Peter, beruhige Dich!" — "Benn es Sie wirklich zur Plassist zieht," sagte Eva Burns, die ausschließlich Friedrichen zugehört hatte, "warum sangen Sie nicht schon morgen, dier bei Meister Nitter, zu modellieren an?" Nitter meinte lustig: auf Holzbildhauerei verstehe er sich nun wohl eigentlich nicht, immerhin stünde er Friedrichen ganz zur Verfügung. Friedrich rief plöglich unvers mittelt: "Um meine kleine Madonna, meine hölzerne Mutter Gottes, komme ich nicht." Er stand auf, das Glas in der Hand, und so taten alle, um lachend und nicht ohne Nebengedanken auf die kleine Madonna anzussoßen. Die Gläser klangen, und Friedrich suhr, in etwas gewagter Weise, fort:

"Ich wünschte sehr, mir ware gegeben, mit Gotterfinn und Menschenhand, wie Goethe sagt, bas zu tun, was ein Mann bei einem Weibe animalisch kann und muß." Er legte seine Hande, wie wenn er mit ihnen Waffer schöpsen wollte, aneinander. "Ich fühle," rief er, "meine Madonna gleichsam in meinen hohlen Händen, wie einen Homuntulus. Dort lebt sie. Meine Handsslächen sind eine goldene Muschel. Nehmen Sie an, meine Mas donna sei eine Spanne groß und bestünde meinethalben, sagen wir, aus lebendigem Elsenbein. Darauf denken Sie sich irgends wo mehrere rosige Tupsen. Denken Sie sich diese kleine Mas donna, mit nichts als jenem Mantel bekleidet, den Godiva trug,

namlich mit ihrem aus fließenden Sonnenftrahlen bestebenden Saar, und fo fort, und fo fort ---

Und Friedrich begann ju improvifieren:

Eprach ber Meister: tritt in meine Werfstatt. Und er nahm in seine beiden Sande Wie der Schöpfer, Gott! ein kleines Bildwerk. Und erschüttert ging sein Berg gewaltig: Wie Du's siehft, so sah ich's eink lebendig . . . und so fort, und so fort

Liefen über meine Sande Boldne Bogen, fuble Lippen . . .

"Ich sage nicht mehr! ich sage nur soviel, daß ich diese Mas denna in deutschem Lindenholz schnitzeln, wie das Leben selbst polychromieren wollte und dann meinethalben zugrunde gehn."

Der enthusiaftifde Aufschwung Friedrichs murde mit lautem Bravo entaggengenommen.

Eva Burns war eine, vielleicht etwas mannlich anmutende, schöne Person, die das fünfundzwanzigste Jahr überschritten hatte. Ihr Deutsch und ihr Englisch waren etwas hart, und irgendwie konnte ein übelwollender Zuhörer auf den Gedanken kommen, daß sie die etwas zu dicke Zunge eines Papageien im Munde habe. Ihr Haar, dunkel und voll, war gescheitelt und über die Ohren gelegt. Ihre Gestalt war breit und ohne Tadel. Als Friedrich sprach und gesprochen hatte, blickte sie ihn aus ihren großen, dunklen, nachdenklich klugen Augen an.

Endlich fagte fie: "Das follten Sie aber wirklich ju machen versuchen."

Friedrichens Augen und die Augen der Dame trafen sich, und der junge Gelehrte antwortete ihr in einem Tone, der halb studentisch und halb ritterlich war. "Mis ... Mis ... " ... "Eva Burns", half Willy weiter! — "Wis Eva Burns aus Birmingham! Mis Eva Burns aus Birmingham, Sie haben ein großes Wort gesprochen. Auf Sie alle Schuld, wenn die Welt um einen

fchlechten Mediginer armer und um einen schlechten Bildhauer reicher wird!"

Es war inzwischen bunfler geworden, und man hatte Kerzen aus seinstem Bienenwachs auf einem "Leuchterweibchen", das über dem Tische hing, angesteckt. "Ich habe gar nichts dagegen, wenn Du mit Götterstinn und Menschenhand oder meinethalben nur mit Götterstinn, das heißt mit Bernunft, die Fortpstanzung des Menschengeschlechts zu böheren Typen beeinstussen willst." Mit diesen Worten griff Peter Schmidt abermals in die Debatte ein. "Das selbige nämlich ist, wenn Du erlaubst, das Ziel, das endliche Ziel der ärztlichen Wissenschaft. Es wird ein Tag kommen, wo die künstliche Zuchtwahl unter den Menschen obligatorisch ist." Die Künstler brachen in Lachen aus. Unbeirrt schloß der Friese: "Es wird dann auch mal ein anderer, noch schonerer Tag heraussommen, wo Leute wie wir unter den Menschen böchstens wie etwa heut die afrikanischen Buschmänner mitgählen werden."

Die Lichter bes Leuchterweibchens waren heruntergebrannt, als man für angemeffen hielt, das kleine Gelage abzus brechen. In den Ateliers herrschte Dunkelheit. Aus irgends einem Grunde hatten die Arbeiter früher als sonst Feierabend gemacht. Mit den Lichtstümpschen des Leuchterweibchens wurde in den ausgestorbenen Räumen umbergeleuchtet. Lobtowis deckte partienweise die für Chikago bestimmten Arbeiten ab: der Handel, die Industrie, der Berkehr, die Arbeit, die Landwirtschaft nicht zu vergessen! Modelle von Sips und Ton, deren Umfang kolossalisch war. "Es kommt nichts heraus bei den Rolossen in der Runst", sagte Ritter. Die Sachen waren mit Berve gemacht und warsen im Schein der Kerzen riesige Schatten. Willy sagte: "Alles für den nachträglichen Jubiläumsrummel von fourteen

hundred and ninety-two, alles für bie Chicago Borld Erhibition. Bon Norwegen fommt ein Bifinger, Schiff. Der lette Dachs fomme bes Chriftoph Rolumbus, ein fnichebeiniger Spanier, wird berumgereicht werben! Ein Riefenbumbug, mas allemal ein Freffen für die herrn Umerifaner ift." Willy erflatte, ben Dund immer weit aufmachend. Ritter habe ben Bufchlag bes riefigen Auftrage nur feiner affenahnlichen Firigfeit ju verbanten. Die Bautommiffion babe bon Ritter, als die anderen noch nicht ben Lon nafgemacht batten, icon famtliche Stigen erhalten. "Ich habe bamale," fagte Ritter, "noch in meinem fleinen Atelier in Broofinn, gefchlagene achtundvierzig Stunden lang die Sande nicht aus bem Confasten gefriegt!" - Alle biefe beforativen Arbeiten maren von beftechenber Dache. "Gie genieren mich feinesfalls," meinte Ritter, "benn nach Schluß ber Ausstellung eriffieren fie nur noch auf ber Photographie." Willy fclog: "Co find nun mal die Umerifaner. Bitte ein Bafbingtone Dentmal, Mifter Ritter! Saben Sie vielleicht jufallig ein fertiges Bafbingtons Denfmal in der Westentasche? - Dein, wird aber bis beut abend beschafft werben. - Das fann ber Rerle!" Billy berührte feinen vergotterten Ritter leicht, "und beshalb paft er in the United States of America."

Man trat nun in die besondere Werkstatt Ritters ein, wo Arbeiten von einem ganz anderen Seiste zu sehen waren. Wäh, rend die Siebelfiguren für Shitago den bekannten weltmarkt, schreierischen Sharakter nicht verleugneten, war hier alles kunft lerisch. Ein Hochrelies, singende Mädchen darstellend, stand, noch unvollendet, in Ton auf einer starten Staffelei und zeigte gute Sigenschaften. Man sah, noch in Ton, einen dekorativen Fries, Putti mit Ziegenböcken, tanzende Faune, Mänaden, Silenus auf seinem Eselein, kurz einen sigurenreichen Bacchantenzug. Man sah, ebenfalls noch in Ton, eine Brunnenfigur, einen nackten Mann, der einen Fisch, den er in händen hielt, sovialisch

betrachtete. Ein zweiter Sankt Georg, der sein Vorbild im Florenstiner Rationalmuseum von Donatellos hand nicht verleugnete, war bereits im Sipsabzuß fertiggestellt. In allen diesen Werken war eine glückliche Mitte zwischen den Griechen und Donatello gefunden und ein Stil, der bei aller erlaubten Abhängigkeit die Art des Meisters zum Ausdruck brachte.

Die bier vereinten Arbeiten maren obne Musnahme für ben Schlofbau eines ameritanifden Rraffus bestimmt, eines Mannes, ber an bem jungen Bilbhauer und feiner Runft "einen Marren aefreffen batte", und ber mit Giferfucht machte, bamit von feinen Schöpfungen nichts in fremde Sande geriet. Er fühlte fich gang als ein neuer Medici. Der Bau bes Palaftes, der innerhalb weiter Barten auf Long Island fur ibn, feine Frau und feine Tochter errichtet murbe, und ber faft gang aus Marmor beftand, batte bereits Millionen von Dollar verfchlungen. Beitere waren auf ben Etat geftellt. Der plaftifche Schmud ber Garten, ber Sofe und ber Raume bes Saufes follte, und zwar ausschließlich bon Ritter, nach freiem Ermeffen geschaffen werben. Aufgaben in Diefem Amerita! Baren Salente fo leicht ju bes schaffen, wie ber Dollar in "our country" ju beschaffen ift, fo mußte bas ein brittes, womöglich noch größeres Renascimento, als bas große italienische mar, berborrufen.

Friedrich war von dem einzigartigen Glück des jungen Mannes förmlich berauscht, wobei er befonders den Zusammenklang von Erfolg und Verdienst bewunderte. Wenn er die Fülle dieser scheinbar spielend geschaffenen Werke und den Gleichmut des lungen Meisters mit dem eignen, zerwühlten Dasein verglich, überkam ihn zum erstenmal etwas wie Pariagefühl, ja hoffnungsslose Niedergeschlagenheit. Wie der Lichtschein der Kerze über das reiche Schöpfungswerk Ritters glitt, der überall Form und Seele in den nassen, formlosen Ton hineingebildet hatte, redete es in Friedrich immerzu: Du haft dein Dasein verfäumt! deine Tage

vertan! das Berlorene wirst du niemals einbringen! Und die Stimme des Reides, der bitteren, vorwurfsvollen Anklage gegen irgendein namenloses, höheres Wesen regte sich und wollte wissen, warum dieses Wesen ihn, Friedrich, nicht beigeiten einen solchen Weg hatte einschlagen laffen.

Das leben Ritters hatte in der Heimat einen Knick bekommen. Irgendein rüder Borfall beim Militär hatte den jungen Menschen erst jur widersetzlichen Tätlichkeit und dann jur Desertion bes wogen. Nun war er seit einigen Jahren in Amerika und mußte sich sagen, daß der Knick in der Heimat eine unumgängliche Sache gewesen war, um das Reis in den neuen, wirklich dafür geeigneten Humus verpflanzen ju können. Schlicht, harmonisch und gerade wuchs die Personlichkeit Ritters hier wie ein bes vorzugter Baum empor, und der Mangel des jungen Prinzen aus Genieland an militärischer Subordination ward vom Fatum durch die ihm jusommende Superordination ein für allemal auss gealichen.

Ritter sagte ploglich ju Friedrich: "Sie haben ja auch den Berliner Bildhauer Loussaint an Bord des "Roland' gehabt." Unter der hand hatte Peter Schmidt die Künstler ersucht, die Schiffstatasstrophe nicht zu berühren, weil dies, bei der nervösen Eigenart des Freundes, von üblen Folgen sein tönne. Diese Mahnung geriet in Bergessendet. "Der arme Toussaint," sagte Friedrich, "hoffte hier goldene Berge zu sinden. Und doch war er nur so etwas wie ein Zuckerbäcker. Genie."

"Und boch versichere ich Sie," sagte jest loblowis, "als Mensch war er gewissermaßen großartig. Er war nur durch eine dem gesellschaftlichen Leben sehr jugetane Frau und durch den Strahl der Gnade von hoher Stelle in seinen Bermögensver; hältniffen, troß großer Erfolge, jurudgesommen. Wenn er den Boden Amerikas erreicht hatte, wurde er möglicherweise seine Frau siehen gelassen haben und ein gang anderer Mann geworden

sein. Er wollte nur schuften, er wollte nur arbeiten, am liebsten womöglich unter tüchtigen Handwertern mit herausges streiften hemdsärmeln auf dem Baugerüst siehn. Einmal hat er im Borbeigehen zu mir gesagt," schloß Lobkowis: ",, Wenn Sie mal in Amerika gelegentlich einem Maurergesellen begegnen sollten, der in der Arbeitspause seinen Whisky mit Brot und Kümmels täse zu sich nimmt und mir ähnlich sieht, so denken Sie nur getrost, ich bin's. Und dann brauchen Sie mich nicht bedauern, sondern Sie können mir gratulieren."

Wieder einer, dachte Friedrich, der das beste Teil seines Befens unter der Gederei seiner Zeit verborgen gehalten hat, und der, wie ich, die Entscheidung swischen Sein und Schein vergebens suchte.

Sas Gig des Bilbhauers stand vor der Tür und wurde Friedrich und Dottor Peter Schmidt, der wieder nach Meriden jurückwollte, jur Fahrt nach der Station jur Verfügung gesstellt. Beide Herren mußten sich ju dem österreichischen Trainer, Rammerdiener oder was er nun war, in das kleine Sefährt hineinquetschen. Nitter hatte ihn als Mister Boada vorgestellt. Er war ein in den Jahren Nitters stehender Mensch, der den üblichen kleinen runden hut von brauner Farbe, braune hands schuhe und den furzen überrock der Jockis, von einer ähnlichen Farbe, trug. Er hatte ein startes Kinn, seine Nase war sein, Bartslaum bedeckte die Oberlippe. Man mußte ihn einen schonen Jüngling nennen, da das kühne, jünglingshaft Naive in seinem Untlig vorherrschend war. Er lächelte leicht und wie beglückt, als er den prächtigen Eisenschimmet durch das Gewirr der Cabs, Lassführwerke und Trambahnwagen hindurchlenkte.

Bei aller Phantafit, die durch die wilden Ausschweifungen der Technif in diesem Stadtbild erzeugt wurde, hatte die Stadt doch

ben Charafter eines Provisoriums. Die Saft, ber Gleif, Die Gile, ber Erwerbstrieb, Die Dollarraferei hatten Die Technit überall ju verwegenen Leiftungen aufgepeitscht. Die Boltenfrager, an beren Ruß man borüberfam, Die Dochbahn, unter beren Eragern man bindurchmußte, ber Schienenftrang auf offenem Plat obne iebe Barriere, auf dem zweistimmig, ununterbrochen beulend, ber Schnelling porüberdonnerte, gaben ein Bild bavon. Diefe Soche babn, die wie eine burchleuchtete Schlange auf einer einzigen Reibe von Tragern lief, bog jab um bie Eden, froch in jedes Strafchen und Gafden binein, beinabe fonnte man aus ben Renftern ber Stockwerte bie Bagen ftreifen. "Lollheit, Irrfinn, Bahnfinn!" fagte Friedrich. "Das ift nicht fo ohne weiteres mabr," ermiberte Deter Schmidt, "binter allebem ftedt grabe eine gang rudfichtslofe und hemmungelofe Muchternheit und 3medmäßigs feit." - "Es mare gang Scheuflich, wenn es nicht fo großartig mare", rief Friedrich burch ben garm jurud. Immer noch Ros land! Roland! "Wreck of the gigantic steamer Roland!" fdrien bie Zeitungsjungen. - Bas ift bas? Bas mar bas? Ich muble im leben! bachte Friedrich. Bas geht mich biefe Gefdichte an? Da ber Berfehr fich faute, mußte ber Gifens Schimmel stillsteben. Er taute Randare, er marf ben Ropf, Schaumfloden flogen von feinem Maule. Er blidte fich um, als ob er mit feinem beroifch feuerfprübenden Muge ben jungen. vertappten, offerreichifchen Offigier, ber die Bugel hielt, auf Berg und Rieren prufen wollte. Bei biefem aufgezwungenen Stills ftand mertte Friedrich, wie Stofe von "Borlo", "Gun" und "Dem Porfer Staatszeitung" von ber brangenben, ftogenben, Schiebenden Menschenmenge fonsumiert murden. Die Rub frift Gras, und Dem Port frag Zeitungen. Und Gott fei Dant, in ber .. Borlb", Die Beter Schmidt von einem Zeitungejungen, ber fich mit lebensgefahr burch bie Bagen bis ju ihm burchfcblangelte. gegriffen batte, fand bor "Roland" bereits eine neue Genfation.

Grubenunglück in Pennsplvanien. Dreihundert Bergleute abs geschnitten. Ein dreizehnstödiger Wolkenkraßer, eine Spinnerei ausgebrannt. Wierhundert Arbeiterinnen umgesommen. "Nach und die Sintssut," sagte Friedrich, "die Kohle ist teuer, das Sextreide ist teuer, der Spiritus, das Petroleum, aber der Mensch ist billig wie Brombeeren. Sind Sie nicht auch der Meinung, herr Boaba," schloß Friedrich, "unsere Zivilisation ist ein Fieder von einundvierzig Grad? Muß man nicht sagen, daß dieses New Vort ein Lollbaus ist?"

Aber der belphische Wagenlenker Boaba hatte mit unnachs ahmlicher Eleganz die freie Hand nach Art eines öfterreichischen Offiziers an die Müße geführt, wobei ein ebenso bestimmtes wie glückliches Lächeln seine Mundwinkel fräuselte, und seine Ants wort enthielt durchaus keine Zustimmung. "Well, I love life; here one really lives. When there is no war in Europe, then it is wearisome." Er sprach Englisch, wodurch er sein Berhaltnis zum alten Kontinent in klarer Form zu erkennen gab.

Auf dem Bahnhof sagte Peter zu Friedrich, indem er ihm in seiner deutschen Manier die hand drückte: "Jest kommst Du aber bald mal zu mir beraus, nach Reriden, Menschenskind. Meriden ist eine Landskadt, und dort kann man sich besser als hier erholen!" Mit einem leisen satalistischen Lächeln antwortete Friedrich: "Ich habe in meinen Entschlüssen nicht ganz freie Dand, mein Sohn!" — "Bieso nicht?" — "Ich habe Pflichten! ich bin gebunden!" — Mit der Judiskretion intimster Freundsschaft fragte nun Schmidt: "Hängt es mit der Madonna aus Polz zusammen?" — "Kann sein," sagte Friedrich, "daß es so etwas Ahnliches ist. Das arme kleine Ding hat seinen Vater, also seinen Beschüser verloren, und da ich gewissermaßen an ihrer Rettung beteiligt war . . . " — "Also doch," sagte Schmidt, "das Madchen im hemd und die Strickleiter!" — "Ja und nein," IX. 19

289

gab Friedrich juruct; "ich erzähle Dir später mal das Nähere. Jedenfalls gibt es Augenblicke, wo einem plöglich überraschenders weise die ganze Berantwortung für irgendeinen Nebenmenschen zugeschoben wird." Peter Schmidt lachte: "Du meinst, wenn einem im Trubel der Großstadt plöglich ein Säugling von einer fremden Frau in die Arme gelegt wird, mit der Bitte, ihn eine halbe Minute zu halten, und wenn die Frau dann nicht wieders fommt?" — "Ich werde Dir alles später erklären!" — Der Zug mit den langen und gut gebauten Bahnwagen setzte sich langsam in Bewegung: ganz ohne allen karm schlich er sich gleichsam unb beachtet davon.

Triebrich batte, ins Rlubbaus jurudgefehrt, burch Petronilla 7 bei Jugigerd anfragen laffen, ob fein Befuch genehm mare. Die Alte tam wieder mit ber Rachricht, baf bie Signorina in einer Biertelftunde bitten laffe. Gie feste bingu: ber Gignor Dittore Franck fei bei ibr. Bevor biefer Nachfas gefprochen wurde, batte Friedrich die Abficht gehabt, fich ju faubern und umjugieben. Dun aber flieg ibm bas Blut ju Ropf, und er lief, immer zwei, brei Stufen auf einmal nehmend, fogleich ins erfte Stodwert binauf, wo er beftig an Ingigerbe Tur pochte. Da niemand , berein! ' rief, trat er unaufgeforbert ein und fab neben Ingigerb, Geite an Geite, ben Zigeunerfungling Franck figen. Er batte unter Die Glublichtbirnen einen giemlich großen Bogen Papier gelegt und geichnete etwas, mas Friedrich im Mabertreten als flüchtige Stigen für Roftume erfannte. "Ich lief Sie boch bitten, erft in funfgebn Minuten ju tommen", fagte, ein Maulchen gichend, Ingigerd. - "Und ich tomme, wenn es mir pagt", fagte Friedrich.

Frand fland auf, ohne jede Gile, und ging, ben jungen Ges lehrten geradegu berglich angrinfend, jur Ture hinaus. Ingigerd

rief ihm nach: "Aber, Rigo, Sie haben versprochen, wiedergus fommen."

Mit spürbarem Arger und ziemlich grob fragte Friedrich: "Bas hat denn dieser Jüngling in Deinem Zimmer zu suchen, Ingigerd? Und Rigo? Was heißt denn Rigo? Seid Ihr beide denn blöbsinnig?" — Obgleich dieser Ton der kleinen Schiffsbrüchigen etwas Neues sein mußte, schien er doch zunächst der rechte zu sein, denn sie sagte sehr demätig: "Warum sind Sie so lange weggeblieben?" — "Das werd ich Dir später erzählen, Ingigerd, aber wie wir jest siehen, verbitte ich mir solche Freundsschaften. Wenn Du etwas tun willst, schenke dem Schlingel einen Ramm, eine Nagelbürste und eine Zahnbürste. Übrigens heißt der Jüngling nicht Rigo, sondern War, ist ziemlich verlumpt und wird ausschließlich von seinen Freunden durchgefüttert."

Ingigerd hatte es leicht, Friedrich ju beichamen. Ob jemand arm fei oder reich, fagte fie, gedenhaft oder schlecht gefleidet, das mache für fie feinen Unterschied. Friedrich verflummte und drückte die Lippen in ihren Scheitel.

"Bo bist Du gewesen?" fragte das Madchen. Friedrich ers jählte von Peter Schmidt und von den frohlichen Stunden, die er in Ritters Atelier durchlebt hatte. Sie sagte: "Ich liebe das nicht! ich mag'so etwas nicht!" und seste hinzu: "Wie kann man nur Wein trinken."

Ungefähr eine Stunde nach diesen Vorgängen ersuchte Friedrich seinen früheren Schüler, Willy Snyders, ihm eine Pension ausssindig machen zu helsen, wo Ingigerd gut ausgehoben sei. Willy musse einsehen, meinte er, daß es nicht wohl anginge, eine junge Dame in einem Klubhause von Junggefellen wohnen zu lassen. Willy sah es ein, ja er hatte bereits eine vorzügliche Unterfunft in der Kifth Avenue ausgemittelt.

Um Morgen bes nachsten Lages war Friedrich, abermals von einer Erregung übermannt, bei Ingigerd eingetreten. Der

Entschluß, ber ibn biesmal beberrichte, batte als Urfache einen Sturm bes Gemuts, bas fich reinigen wollte. Er fagte: "Das Schicffal, Ingigerd, bat uns jufammengeführt. Du wirft, wie ich, ein Gefühl haben, als ob, trop alles Bufalligen, bas wir miteinander burchlebt haben, Borberbeftimmung im Spiele ges wefen fei." Und er begann eine burchbachte Beichte ber Buftande feiner Bergangenheit: ergablte von feinen Jugendiahren, ergablte mit aller möglichen Schonung und Liebe von feiner Frau. Es fei feine hoffnung, fie wieder gefund ju feben. "Ich habe mir ihretwegen," fuhr er fort, "gewiß feinen anderen Borwurf ju machen, ale daß ich eben auch nur ein Menfch mit guten Abs fichten und mangelhaftem Bollbringen gewesen bin! Aber ich war vielleicht infofern tein Mann fur fie, als ich fie durch Rube bes Gemute, bie mir felbft meiftens fehlt, nicht ftugen fonnte. Und jedenfalls, als ber Zusammenbruch endlich fam und, weil ein Unglud felten allein fommt, auch zugleich außere Fehlfchlage einsetten, batte ich Dot, mich felbft aufrechtzuhalten. Ich fage es ungern," fuhr er fort, "aber es ift die Babrbeit, und ich fage es Dir, ich habe, bevor ich Dich fab, mehr als einmal ben Revolver ju einem gang bestimmten 3med in ber Sand gehabt. Das leben war mir auf eine bleierne Beife unintereffant ges worden. Dein Anblick, Ingigerd, und feltsamerweise ber Schiffs bruch, den ich nun auch in Wirflichfeit, nicht nur symbolisch genommen, erleben mußte, bat mich bas leben wieder ichagen gelehrt! Dich und bas nactte leben, bie beiben Dinge, bie ich aus bem Schiffbruch gerettet babe. - Bas gefchehen ift, gab ich vor ju fuchen, Ingigerd! Aber es fam viel, viel mehr über mich, als ich gefucht habe. Wieder fteh ich auf festem land. Ich liebe ben Boben. Ich mochte ibn ftreicheln; bennoch bin ich noch nicht geborgen, Ingigerd! bennoch bin ich wund, innen und außen. Du haft verloren! ich habe verloren: wir haben die andre Seite bes Dafeins, ben unaustilgbaren Abgrundschatten bes

Daseins gesehen. Ingigerd, wollen wir beibe jusammenhalten? Willft Du für einen Zerrissenen und Gepeitschten, heute Gierigen morgen libersättigten, der sich nach Ruhe, nach Frieden sehnt, die Ruhe, der Frieden sein? Könntest Du alles das ausgeben, was bisher Dein Leben erfüllt hat, Ingigerd, wenn ich alles das hinter mir lasse, womit sich mein Leben bisher verzettelt hat? Wollen wir beide ein neues Leben beginnen, schlicht und scheinlos und auf eine neue Basis gestellt, und als einsache Menschen leben und sterben? Ich will Dich auf meinen Händen tragen, Ingigerd." Und er sorinte die Hände, wie er es im Kreise der Künstler, als er von seiner Madonna sprach, getan hatte. — "Ich will ..." Aber er unterbrach sich und sagte: "Rede! sage von zwei Worten das eine, Ingigerd! Kannst Du ... fannst Du mein Kamerad werden?"

Ingigerd stand am Fenster, blickte in den Nebel hinaus und klopfte mit einem Bleistift gegen die Scheiben. Dann sagte sie: "Ja, vielleicht, Herr von Rammacher!" Er fuhr auf: "Biels leicht? — Und Herr von Rammacher?" — Sie wandte sich um und sagte schnell: "Warum bist Du gleich immer so surchtbar heftig? Rann ich denn wissen, was ich kann und was ich nicht kann und ob ich für das, was Du willst und branchst, geeignet bin?" Er sagte: "Es handelt sich hier um Liebe!" — "Ich habe Dich gern, jawohl," sagte Ingigerd, "aber ob das Liebe ist, wie soll ich das wissen?" Es kam Friedrich vor, als ob er sich nie in seinem Leben so tief, wie jest, entwürdigt hätte.

Snbeffen hatte es an die Tur geflopft, und ein herr im Paletot, den Inider in der Hand, die landesüblichen braunen Handschuhe an den diden Handen, war mit einem "Excuse me" eingetreten. Als er fich überzeugt hatte, daß er Ingigerd Hahlftom gegenüberstand, stellte er sich als Direktor

Lilienfeld vom Fifth Avenue Theater vor und überreichte jugleich seine Karte. Dieser Karte entnahm Friedrich, während der Bessucher das Mädchen in einem längeren Speech anredete, daß Lilienseld nicht nur Direktor des Fisch Avenuescheaters, sondern auch Inhaber eines Varietés und überhaupt von Beruf Impresario war. Herr Lilienseld sagte, er kenne die Adresse des "gnädigen Fräuleins" durch den armlosen Kunstschüßen Stoß. Es sei ihm zu Ohren gekommen, daß sie mit Webster und Forster in Unsstimmigkeiten geraten sei. Da habe er sich gesagt: er wolle sich jedenfalls der Lochter eines guten Freundes nicht vorenthalten. Er hatte nicht nur ihren Vater, sondern auch ihre Mutter gekannt. Und Herr Direktor Lilienseld ging dazu über, Ingigerd sein Beschauern über den Lod ihres Vaters, seines Freundes, auszus brücken.

"Fraulein Ingigerd habistrom," sagte Friedrich, "konnte bis jest aus Gesundheitsrucksichten nicht öffentlich auftreten. Run haben aber inzwischen Webster und Forster die junge Dame auf eine so frude und rude Weise durch Mittelspersonen und Briefe bedroht, daß sie jest den Entschluß gefaßt hat, bei diesen Leuten keinesfalls aufzutreten." — "Rie!" sagte Ingigerd. "Rimmermehr!"

Friedrich fuhr fort: "Die Sage ist außerdem eine erbärmliche! Wir haben hier Briefe mit Angeboten, die auf das Dreifache, sa Vierfache gestiegen sind." — "Das ist ganz in der Ordnung!" erklärte Direktor Lilienseld. "Gestatten Sie, daß ich mit meinem Rat nicht zurückhalte; vorerst möchte ich Sie beruhigen, wenn Sie etwa durch die Einschüchterungsversuche von Webster und Forster unsicher gemacht sein sollten. Der Vertrag mit Ihrem Herrn Vater hat nämlich, aus verschiedenen Ursachen, keine gesesliche Gültigkeit. Der Zusall hat es mit sich gebracht, daß ich über die Scheidungsmodalitäten Ihres verstorbenen herrn Baters und Ihrer Frau Mutter durch beide Parteien und dann durch meinen Bruder, den Rechtsanwalt Ihres verstorbenen Baters,

ziemlich genau unterrichtet bin. Damals find Sie, mein Fräulein, rechtlich der Mutter zugesprochen. Ihr Bater hat also, genau genommen, zu Abschluß eines Vertrages überhaupt kein Recht gehabt. Sie find gesioben, Sie sind mit Ihrem Papa gegangen, weil Sie Ihrem Papa mit Leib und Seele anhingen, und weil das Einvernehmen zwischen Ihnen und Ihrer Frau Mama viels leicht ein weniger gutes war. Und ich siehe nicht an, zu sagen: Sie taten recht, sehr recht daran! Denn er hat Sie, Ihr Vater, zur großen Künstlerin ausgebildet."

"Jawohl, ich danke!" lachte unwillkürlich, gegen eine solche Erziehung zur Kunst noch bei der bloßen Erinnerung protestierend, Ingigerd. "Er hat mich seden geschlagenen Bormittag, während er höchst gemütlich seine Shagpfeise rauchte, auf einem Teppich splitterfasernacht Sprünge und Berrentungen machen lassen. Nachmittags hat er sich ans Klavier gesetzt, und dann ging die Sache von frischem los."

Der Direktor fuhr fort: "Ihr Bater war darin schlechterdings großartig. Drei oder vier internationale Stars allererster Große hat er, wenn Sie es mir ju sagen erlauben, auf die Lanzbeine gestellt. Er war der Lanzmeister beider Welten." Der Direktor lachte vielsagend: "Freilich auch noch manches andere Interessante nebenbei. Aber bleiben wir bei der Dauptsache: wenn Sie wollen, ist Ihr Vertrag bei Webster und Korster bedeutungslos."

"Ich leugne nicht," begann er aufs neue und wandte sich biesmal besonders gegen Friedrichen um, "ich leugne nicht, daß ich in den Grenzen eines Gentleman auch Geschäftsmann bin. Und in dieser Eigenschaft gestatte ich mir, an Sie eine Frage zu richten, Herr Doktor: besteht bei Ihnen überhaupt noch die Absicht, Ihre Schusbesohlene öffentlich auftreten zu lassen, oder ist vielleicht bei Ihnen und ihr der Entschluß gereift, sich ins private Leben zurückzuziehen?" — "D nein", sagte Ingigerd sehr entschieden.

Friedrich tam fich vor, wie ein Schwertschlucker, der fich von dem Stahl zu befreien nicht gleich imstande ist. "Nein," fagte auch er, "ich würde zwar wünschen, daß Fraulein Ingigerd übers haupt nicht mehr auftrete, weil sie von zarter Gesundbeit ist. Aber sie selbst behauptet, sie brauche die Sensationen. Und wenn ich die Antrage überblicke, die Honorare, die ihr ges boten sind, so weiß ich nicht, ob ich ein Recht habe, sie zurückzuhalten."

Der Direftor fagte: "berr Doftor, ich bitte Gie, tun Gie bas nicht! - 3d fand unten bie Ture geoffnet, ich trat ins Saus, ich flopfte an mehrere Turen, niemand gab Antwort, niemand offnete. Endlich gelangte ich bis bierber und hatte das Glud, am Biele ju fein. Mein Fraulein, herr Dottor, laffen Gie mich Die Sache mit Bebfter und Forfter ausfechten, Leuten, Die wirts liche Blutfauger find, und die überdies die Dame beleidigt haben. Denn ich fann Gie verfichern, es werben von bort aus forts mabrend Gerüchte ber allerniebertrachtigften Urt in Umlauf gefest." - "Bitte, Ramen!" fagte erbleichend Friedrich. "Pft!" Der Direttor erhob beschwichtigend beibe Sande, und es fam Friedrich vor, als ob der Geschäftsmann Diebifch gwinfere. Es war, als wenn ein ploblich aufdringendes, breites gachen ibm unvermutet allen Gefcafternft verbarb. "D Gott," rief er, "vielzuviel Ebre! vielzuviel Umffande!" Und ber Dann fab Friedrich nun innifch mit runden und großen Mugen gerade an. Dann fuhr er fort: "Ich überbicte bei einem Engagement um fünfhundert Mart pro Abend, alfo girta bundertundviergig Dollar, jedes bis jest erfolgte Ungebot, alle Spefen und Roften auss genommen. Ereten Sie in zwei, ober brei, ober vier Tagen Wenn Gie einverstanden find, tonnen wir gleich jum Uns malt fabren."

Raum gehn Minuten fpater ftanden Friedrich und Ingigerd mit etwa zwanzig Personen in einem Riesenlift, ber fie in den fünften Stock eines Geschäftshauses in der City hinaufführte. Lilienfeld sagte ju Friedrich: "Wenn Sie so etwas noch nicht kennen, werden Sie flaunen über die Office eines gesuchten amerikanischen Rechtsanwalts. Es sind ihrer übrigens zwei: Brown und Samuelson. Aber Brown ift ein Schwachtopf, der andere macht alles."

Bleich barauf fanben fie por Samuelfon, bem berühmten Dem Dorfer Rechtsanwalt. In einem Riefenfaal, einer Schreibs fabrit, wo Damen und herren an Schreibmafdinen arbeiteten. war fur ben Chef mit Soly und blindem Glas ein Raum abs geteilt. Der Mann, nicht febr groß, batte fchlechte garbe und trug einen Chriftusbart. Seine Rleibung mar feinesmege neu, eber abgefchabt. Er war überhaupt fein Mufferbeifpiel ameritas nifcher Sauberfeit. Man ichatte fein Jahreseinfommen in Dollarn nach Sunderttaufenden. Der Bertrag swifden Lilienfeld und Ingigerd murbe in fünfiehn Minuten abgefchloffen, ein Bertrag, der, bei Ingigerbe Minderfahrigfeit, beilaufig ebenfos wenig als ber mit Bebfier und Forfter rechtsgultig mar. fibrigens zeigte fich herr Samuelfon, ber mit febr leifer Stimme fprach, über bie Sachlage im Ralle Dabiftrome Bebffer und Rorffer eine gebend informiert. Er lachelte nur febr geringschatig, als man auf Diefe herren und ibre Unfpruche ju reben fam und fagte. "Wir laffen fie rubig an uns berantommen."

Als Ingigerd und Friedrich während ber heimfahrt im Cab allein faßen und die vordere Fensterwand geschloffen war, ums armte Friedrich das Mädchen mit Leidenschaft. "Wenn Du öffentlich auftrittst, Ingigerd," sagte er, "ich werde wahnsinnig."

Der arme junge Gelehrte begann aufs neue die Pein, die er litt, diesmal unter heißen Umarmungen auszuschütten. Er sagte: "Ich bin ein Mensch, der ertrinkt! der noch hier auf gesichertem Boden, wenn Du ihm nicht die hand gibst, ertrinken muß! Du bist stärter als ich! Du kannst mich erretten. Die Welt ist mir

nichts, was ich verloren habe, war mir nichts, wird mir nie etwas fein, wenn ich Dich dafür eintausche."

"Du bift nicht schwach!" fagte Ingigerd. Sie atmete schwer, ihre schmalen Lippen trennten fich. Und wieder lag bas furchtbar verführerische Lächeln einer Maste über ihrem bewußtlosen Untlit verbreitet. Sie hauchte: "Rimm mich! entführe mich."

Sie schwiegen lange, mahrend das Cab auf seinen Gummis radern dahinrollte. Dann sagte Friedrich: "Nun mögen sie lange auf Dich warten, Ingigerd. Worgen find wir bei Peter Schmidt, in Meriden!" Aber sie lachte, ja lachte ihn aus, und er merkte sehr wohl, daß er ihren Körper, aber nicht ihre Seele jum Schmelzen gebracht hatte.

Man hielt vor bem Alubhaus. Friedrich brachte Ingigerd bis jur haustur. Wortlos, mit feiner Erfcutterung und Besschämung tampfend, drückte er ihr die hand. Wortlos stieg er ins Cab jurud. Dem Rutscher hatte er irgendein Ziel, was ihm gerade einfiel, angegeben.

Briedrich verfroch sich. Er schämte sich. Sobald er allein saß, nannte er sich in leidenschaftlichster Indrunst mit den allers verächtlichsten Schimpfnamen. Er nahm seinen Schlapphut, den er immer noch nicht durch den New Yorfer Inlinder ersetzt hatte, vom Kopf, wischte den Schweiß von der Stirn und schlug zus gleich mit der Faust dagegen. "Mein armer Bater! in einem Monat werd ich vielleicht nicht mehr und nicht weniger als der Zuhälter einer Dirne sein. Man wird mich fennen, mich honorieren. Jeder deutsche Barbier in New York wird erzählen, wer mein Bater ist, von was ich lebe und wem ich nachlause! Ich werde der Pubel, der Affe, der Gelegenheitsmacher dieses nichtsnußigen kleinen Balgs und Teusels sein. Die ganze deutsche

Rolonie in ben kleinen und großen Stabten, wo wir auftauchen, wird in mir ein typisches Beispiel bafür sehen, bis zu welchem ekelhaften Grabe ein Mitglied bes deutschen Abels, bis in welche Rloafe ein ehemals tüchtiger Mensch, Mann und Familienvater finken kann."

In diesem Zustand der Einkehr und der Beschämung ließ Friedrich, während der schnellen Fahrt durch den Broadway, die Blicke wie blind an den Hausen entlangsleiten. Plöglich schnellte er aus der jurückgelehnten, gleichsam verkrochenen Lage empor, weil ihm die Ausschieft "Hofmann Bar" in die Augen fiel. Er sah nach der Uhr und erinnerte sich der auf der "Hamburg" getrossenen Abrede. Es war der Tag und es war die Zeit zwischen zwölf und eins, wo sich die Schissbrüchigen mit ihren Rettern in der Hosmann Bar nochmals tressen wollten. Das Cab suhr, troß des von Friedrich gegebenen Haltesignals, an der Bar vorbei. Friedrich sieg aus, lohnte ab und war gleich darauf in den bekannten New Vorker Trinsraum eingetreten.

Er fah einen langen Schenftisch, Marmorplatten, Marmors verkleidungen, Messing, Silber, Spiegel, auf benen fein Stäubchen ju entbecken war. Sehr viele blanke, leere Gläser, Gläser mit Strobhalmen, Gläser mit Eisstückhen. Barkeepers, in tabellose Leinwand gekleidet, besorgten die verschiedenartigen amerikanischen Drinks mit einer Gewandtheit, die an Runst streifte, und einer Gelassent, die durch nichts ju stören war.

Die Wand hinter dem Schenktisch hatte bis zu erreichbarer Hobe viele bligende Zapschähne aus poliertem Metall und Durchsgänge in die Vorrates und Wirtschaftsräume. Darüber war sie mit Bildern behängt. Friedrich sah über den Köpfen der längs der Bar stehenden oder hockenden Leute, die den runden hut oder Insieder nach hinten geschoben hatten, einen tösslichen weibslichen Alt von Courbet, Schafe von Troyon, eine helle, wolfige Meerlandschaft von Duprés, mehrere ausgesuchte Stücke von

Eharles François Daubigny: eine Dünenlandschaft mit Schafen, eine andere mit doppeltem Bollmond: über dem Horizont, und als Spiegelung in einem Tümpel dabei zwei wiederkäuende Stiere! — Friedrich sah einen Corot: Baum, Ruh, Wasser, herrlicher Abendhimmel! — einen Diaz: Weiher, alte Birke, Lichtrestere im Wasser! — einen Rousseau: riesiger Baum im Sturm! — einen Jean François Millet: Topf mit Nüben, Jinns lössel, Wesser! — ein dunkles Porträt von Delacroix! — noch einen Courbet: Landschaft, gespachtelt, kompakt in der Malerei! — einen fleinen Bastien Lepage: Mädchen und Mann im Gras, mit sehr viel Licht! — außerdem viele andere vorzügliche Bilder. Er war von dem Anblick so gebannt, daß er bei nahe vergaß, was er eben durchlebt hatte und weshalb er ges fommen war.

Da Friedrich die Augen, in fast volltommener Selbstvergestenheit, auf diese Abelsgalerie französischer Runst gerichtet hatte,
ward er durch eine etwas laute Gruppe von Gästen gestört, die
sich durch Seschrei, Gelächter und eine gewisse Zappeligkeit von
der Ruhe der übrigen unterschieden. Plöslich wurde ihm eine
Hand auf die Schulter gelegt, er erschraf und sah einem Mann
in die Augen, dessen bärtiger Kopf ihn fremd und gewöhnlich
anmutete. Cocktails und andere gute Setränke hatten der Sezsichtshaut des Mannes einen päonienartigen, ins Bläuliche
spielenden Anstrich gegeben. Der Fremde sagte: "Wat is mich
benn dat, leiwer Doktor, kennen Sie Kapitan Butor nicht?"
Gott ja, das war ja der Kapitan, der Mann, dem Friedrich sein
keben verdankte.

Und nun erfannte er auch die Gruppe, deren karm ihn beim Betrachten der Malereien gestört hatte. Es war der armlose Artur Stoß, dessen Bursche Bulfe etwas abseits faß. Es war Dottor Wilhelm, der Maler Fleischmann, der Maschinist Mendler. Es waren zwei Matrosen vom "Noland", die neue Angüge und

Mügen befommen hatten. Man hatte fie bereits einem anderen Dampfer jugeteilt.

Friedrich wurde jest laut begrüßt. Urtur Stoß fang gerade bas alte Lied, wonach er in furzer Zeit das Reifen aufgeben und sich jur Rube seten werde. Er sprach dabei viel und laut von seiner Frau und schien Wert darauf ju legen, bekannt zu geben, daß er wirklich eine besaß. Seine Erfolge, sagte er, seien diesmal riesenhaft, man habe am Abend vorher das Podium gestürmt und ihn auf den Schultern umbergetragen.

"Run, Rollege," fragte Dottor Wilhelm, "wie geht's? wie baben Gie Ihre Beit verbracht?" - .. Go fo la la!" Rriedrich judte bie Achfeln. Er mußte felbit nicht, wie ibm biefe fummas rifche Abfertigung ber inhaltereichen Zeit über die Lippen fam. Aber feltfamermeife mar bier an gand, in ber hofmann Bar, wenig ober nichts von feinem Drange, fich bem Rollegen mit guteilen, übriggeblieben. "Bas macht unfere Rleine?" fragte Wilhelm und lachelte vielfagend. - "Ich weiß nicht", gab Briedrich mit bem Musbruck fühlen Befrembens jurud. Er fügte bingu: "Dber wen meinen Sie, lieber Rollege?" Da Friedrich einige folche, etwas ungelente Untworten gab, wollte bas Be: fprach nicht in Bang tommen. Er felbft begriff in ben erften gebn ober funfgebn Minuten nicht, warum er eigentlich bers gefommen mar. Mußerbem mar bie Gruppe peinlichermeife als Birfel ber Beretteten vom "Roland" unter ben Gaffen ber Bar befannt geworben. Stof an fich, ber Mann ohne Urme, mar auffällig. Er felbft trant nicht, aber er batte die " Grendierhofen" an. Und biefer Umftand batte Rapitan Butor, ben Dafchiniften Benbler, ben Maler Fleischmann und die Matrofen bewogen, einander fraftig Befcheid gu tun. Auch Dottor Wilhelm ließ fich nicht notigen.

Er berichtete leifen Cones, daß man fur den Maler Fleischs mann in ber New Porter Staatszeitung eine Cammlung eröffnet

habe und daß ihm schon eine Summe von Dollarn überreicht worden sei, wie fie der arme Rerl wohl noch niemals beisammen gesehen hatte. Nun lachte Friedrich mit herzlichseit, denn er bes griff, weshalb fich Fleischmann mit einer so großen Entschiedens beit zugleich betrant und gewaltig aufspielte.

"Bas sagen Sie baju, herr Dottor?" Mit diesen Worten redete Fleischmann Friedrich an, lachte und denunzierte ihm gleichs sam die mit Bildern bedeckte Wand. "Nu sagen Se mal, nu sehen Sie mal! so was nennt sich Kunst! so was wird für Millionen und aber Millionen aus Frankreich bezogen. So was schmiert man den Amerikanern an! Ich wette, wenn einer bei uns nicht bester zeichnet, als der oder der" — er wies dabei auf beliebige Bilder, — "dann ist er bei uns, in München, Dresden oder Berlin, schon in der Sipsklasse abgetan."

"Sie baben gang recht", fagte lachend Friedrich.

"Paffen Sie auf," schrie Fleischmann, "ich werbe ben Amerikanern ein Licht aufsteden. Die deutsche Runft . . ." Aber Friedrich hörte schon nicht mehr hin, nur kam es ihm nach einiger Zeit so vor, als ob Fleischmann inzwischen die gleichen Worte unzählige Male gemisbraucht hatte.

Friedrich fagte darauf ziemlich ungeniert zu Wilhelm: "Ers innern Sie fich, wie diefer brullende Seehund, diefes wahnwißig lachende Bieh aus den Wellen vor unferem Boote auftauchte?"

Rapitan Butor und Maschinist Wendler, die über irgend etwas surchtbar gelacht hatten, traten mit überlausenden Auglein herzu, als ob sie die Zeit für gesommen hielten, nun mit den beiden Arzten für einige Augenblicke ernst zu sein. "Daben Sie gehört, meine Herren," sagte der Rapitan, "daß bereits von Neufunds lands Fischern Trümmer und Leichen signalissert worden sind? Auch Rettungsringe vom "Rolands sind gesunden. Die Trümmer und die Leichen sind angespulte. Biele Haie und sehr viele Bögel treiben sich, wie es heißt, in

ber Rabe herum. Wilhelm fragte: "Was meinen Sie, Kapitan, wird nach Ihrer Meinung noch jemand vom "Roland' tot oder lebend ju bergen sein?" Bon den Lebenden wollte Herr Butor nichts sagen: "Es könnte ja sein, daß ein und das andere Boot noch weiter süblich getrieben ware und ruhige See getroffen hätte. Nur sind sie dann aus dem Rurs der großen Dampfer heraus, und es kann sein, daß sie drei, vier Lage lang kein Schiff treffen. Wrade, Trümmer und Tote werden meist vom Labrador. Etrom nach Süden geführt, dis sie den Golfstrom treffen, der sie dann nach Nordossen treibt. Wenn sich die Trümmer und Leichen mit dem Strome in der Rabe der Azoren nach Norden wenden, so können sie in kurzer Zeit einige tausend Seemeilen nördlich und zwar an der schottischen Rüsse sein."

"Dann könnte also," sagte Friedrich, "unser blonder, prächtiger Rapitan boch möglicherweise noch in schottischer Erde, auf einem Kirchhof der Namenlosen sein Grab finden."

"Wir armen Kapitane," fagte Butor, der etwa ben Einbruck eines beutschen Pferdebahnkondukteurs machte, "man verlangt von uns, wir sollen, wie unser herr Jesus Christus, dem Meere und dem Sturm gebieten, und wenn wir das nicht konnen, so haben wir zwischen ersaufen in See oder gehangen werden an Land die Wahl."

Artur Stoß trat heran: "Ronnen Sie fich erinnern, meine Herren, als wir sanken, find ba die Schotten geschlossen gewesen?" Friedrich sann nach, dann sagte er: "Nein!" — "Ich hatte den Eindruck ebenfalls", sagte Stoß. "Die Herren Matrosen behaupten, davon nichts zu wissen. "Wir haben die Beseble ausgeführt, die wir bekommen haben", sagten sie." Maler Fleischmann rief dazzwischen: "Die Schotten find nicht geschlossen gewesen. Ich habe den Kapitan überhaupt nicht gesehen, weiß also nicht, was für ein Mann er gewesen ist. Die Schotten find jedenfalls nicht geschlossen gewesen. Ich hatte meinen Plat," erzählte er weiter,

.neben einer Ramilie ruffifchejubifder Auswanderer. Da fühlten mir einen furchtbaren Stof, ein Scheitern und Splittern, als mare bas Schiff gegen eine Granitflippe angelaufen. Und ba brach auch fofort bie Panif los. Alle murden blobfinnig, alle murben volltommen mabnfinnig. Dabei flogen wir durcheinander und mit ben Ropfen gegeneinander und gegen bie Band." Er ffreifte ben Armel empor. - "Da tonnen Gie feben, wie ich gers Schunden bin. Mamlich, ba mar eine fcmarge Ruffin, Die bafur geforgt batte . . . die bafur geforgt batte, fage ich, bag mir bie Beit bis babin im allgemeinen nicht lang murbe." - Wilhelm fab Friedrich bedeutsam an. - "Sie ließ mich nicht los! Gie war bom Schreien gang beifer geworben! Gie pfiff nur noch! Sie hielt mich feft, und wie, fage ich Ihnen, und feuchte nur immer: Entweder Sie geben mit mir jugrunde ober Sie retten mich! Bas fonnt ich benn tun? Ich mußte ihr wirflich 'n Ding übern Ropf geben."

"Ja, was foll einer tun in folder Lage?" fagte Mafchinift Benbler, "proft, meine herren!"

"A propos," sagte Stoß, "herr Doktor von Kammacher, da fällt mir die kleine hablström ein. Sie sollten ihr zureden, daß sie mit Wehster und Forster so bald wie möglich ins Reine kommt. Wenn Sie das Mädel am Auftreten hindern, so stehen Sie ihr tatsächlich im Licht!" — "Ich?" fragte Friedrich, "was fällt Ihnen ein?" — Unbeirrt suhr der Armlose fort: "Wehster und Forster sind sonst sehr anständig, ihr Einstuß und Anhang aber ist unberechendar! Wehe, wenn man im bösen mit ihnen zu tun bekommt!" — "Bitte, herr Stoß, ersparen Sie sich alles Weitere. Ich bin für die arme Waise, von der Sie reden, durchaus nicht zum Vormund bestellt."

"Ach was, arme Baife!" fagte Stoß, "There's money in it, fagt der businessman. Bergeffen Gie nicht, wir find hier im Dollarlande."

Friedrich mar indigniert. Er hatte Luft, feinen but gu nehmen und fortgulaufen. Er tonnte nicht mehr begreifen, weshalb er mit biefen Leuten jufammentam. Um abjulenten und einige Bosheit und fchlechte Laune lodzuwerben, allerdings auch aus einem ebleren Grunde, fing er ploglich bon bem Dienstmadden Rofa ju fprechen an und rugte, bag man bon biefer Berfon fo wenig bermache. Es murbe ibm viel wichtiger fein, fur biefe, als für irgendeine andere Frauensperfon etwas ju tun. Er fei fein Sanbler. Er fei fein Schacherer. Aber wenn man Gelber gesammelt babe, und nicht fur Rosa gesammelt babe fo babe man für eine wirfliche Belbin bes "Roland" eben nichts getan. - "Biefo? wiefo?" fragte Fleifchmann erfchroden und mit einer gemiffen Rubigfeit. Ihn traf ber Gebante, bag man vielleicht eine Teilung feines Raubes beabfichtigen fonnte. Bei biefen Worten trat Bulte beran: "Erinnern Gie fich, herr Rleifcmann: Rofa bat Gie querft gefeben! wo Rofa nicht mar und Gie aus bem Baffer gezogen batte - bas Frauengimmer ift barenftart! - von und anderen batten Gie eber noch eins mit bem Ruber über ben Ropf gefriegt." - "Bas Gie fagen, Sie Schops," fagte Fleischmann jurudgiebend, "is ja richtiger Bledfinn! teene Uhnung." Dann manbte er fich gegen bie Bilbers wand und fagte mit bezug auf einen der mundervollen Daus biguns: "Wees Gott, ich febe in einen fort die beeben ichaubers baften, monbfichtigen Dofen an." Friedrich gablte, empfahl fich und ging feiner Bege.

Den Borschlag der anderen, gemeinsam zu frühstücken, hatte er für sein Teil, so höflich, als es ihm irgend möglich war, abgelehnt.

Duf der Straße fragte er fich, warum er eigentlich so wenig humor habe. Was fonnten diese harmtosen Leute dafür, daß er in einem Zustand der Aberreizung war. Es lag in

305

Friedrichens Art, sobald er ein Unrecht eingesehen hatte, es möglichst sogleich wieder gutzumachen. Deshalb kehrte er um, als er mit sich im reinen war, in der Absicht, das Frühstück seiner Unglücks und Glücksgenoffen nun doch noch mitzumachen.

Er brauchte Minuten, ehe vor seinen Augen die Pforte der Hosmann Bar wieder auftauchte. Wie immer war der Broadwap belebt, und zwei endlose, von kurzen Zwischenräumen unters brochene Reihen der gelben Wagen der Drahtseilbahn fuhren aneinander vorüber. Die Luft war kalt. Der kärm war groß, und in diesen kärm sah Friedrich eben die Senossen seines Schisse bruchs aus der Bar heraustreten. Im Begriff, mit der Hand zu winken, glitt er aus. Irgendein Obsikern oder eine Apfelsschale auf dem nassen Trottoir war die Ursache. In diesem Augenblick rief eine Stimme: "Fallen Sie nicht, Herr Dottot. How do you do?" Friedrich stand wieder sest und sah eine stattliche, schöne Dame, die verschleiert war, ein Pelzbarett und ein Pelzsäcken trug und in der er langsam Miß Burns wieders erkannte.

"herr Doktor, ich habe Glück," fagte fie, "benn ich komme sehr selten in diese Gegend und habe nur gerade heut, weil ich hier in der Nähe etwas kausen muß, diesen Umweg zu meinem Restaurant gemacht. Wären Sie übrigens nicht gestolpert, würde ich Sie gar nicht bemerkt haben. Außerdem hat mich heute eine junge Dame, die Sie kennen, Fräulein Hahlström, die Herr Franck ins Nittersche Atelier brachte, länger als sonst dort zurückgehalten."

"Sie fpeifen allein, Dig Burns?" fragte Friedrich.

"Ja! ich speife allein," sagte fie, "aber wundert Sie das?" —
"Rein, gar nicht", beeilte er fich zu versichern. "Ich wollte nur fragen, ob Sie etwas dagegen hatten, wenn ich mit Ihnen frühs stückte?" — "Aber nein, herr Dottor, es freut mich febr."

Das flattliche Paar murbe im Beiterschreiten von ben

Paffanten viel beachtet. "Darf ich Sie bitten," fagte Friedrich, "nur einen Augenblick fleben ju bleiben. Sten steigen nämlich bort Leute, die durch Gottes unerforschlichen Ratschluß teils meine Retter geworden, teils mit mir errettet worden find, in einen Straßenbahnwagen ein. Ich mochte den herren nicht nochmals begegnen."

Friedrich fuhr fort, - bie gefürchtete Gruppe mar gegen Broofinn bavongerollt: "Ich fegne ben himmel, Dig Burns . . ." Er ftodte. - Gie lacte und fagte: "Gie meinen, weil Gie von biefen herren im Strafenbahnwagen gerettet worden find?" -"Dein, baf ich Sie getroffen und baf Sie mich vor diefen herren gerettet baben. 3ch gebe ju, ich bin unbantbar. Aber ba ift ein Rapitan. Als ich fein Schiff über ben Decan beranfcmeben und beranftampfen fab, und ibn oben auf ber Rommandobrude. ba war er, wenn icon fein Erzengel, fo boch wirflich ein Berts jeug Gottes. Er war nicht mehr irgendein Menfc, fondern er war ber Menfch! ber rettenbe Gottmenfch! und außer ibm gab es feinen. Deine Seele und unfere Seelen fchrien ibn, ja beteten ibn an! hier ift er ein guter, braver, platter, fleiner, langweiliger Spieger geworben. Den armlofen Stof, beffen lebhafter Geift mabrend ber Geereife eine Bobltat mar, verflacht Die Pflicht, Die ben Rapitan Butor vertieft. Da ift ber Schiffes argt, mein guter Rollege: ich mar gang verblufft, ju erleben, wie unausgiebig er eigentlich ift. Richts bindet uns mehr, nachs bem bas Band bes Schiffsbords nicht mehr vorhanden ift." Friedrich fprach, wie wenn eine Schleuse geoffnet mare.

Er sagte: "Was mich beute besonders erschreckt bat, ift die Tatsache, daß ein Mensch einen Sichbaum restlos verdauen kann. Was mich betrifft, ich ertappe mich immerwährend darauf, wie ich die Tatsache des Unterganges dieses Riesendampfers, den ich bis in alle Wintel gekannt habe, bezweisse. Ich habe da etwas gesehen, aber ich bin so unendlich ferne davon, daß es meinem

ganzen Wesen noch immer nicht eigentlich fastlich ift. Ich fühle setzt erst bas riesige Schiff in meiner Seele lebendig werden. Dreis, viers, fünfmal am Tag wiederholt es in meiner Seele ben Untergang. Deute nacht suhr ich auf, verzeihen Sie, wirklich in kaltem Schweiß gebadet, von infernalischem Klingeln geweckt, und der Wirrwarr und das Setute der Notsignale und die blutigen Frahen und menschlichen Glieder, die um mich her schwammen, waren reichlich grauenvoll."

"Ihre Freunde," sagte lachend Miß Eva Burns, "muffen sich wirklich sehr schlecht aufgeführt haben, wie mir scheint." Das fonnte Friedrich nun nicht bestätigen. Er sagte nur immer wieder: "Sie haben das Schiff mit allem holz und Eisen und allem Leben darin mit den Zähnen zermalmt und spurlos binunteraeschlungen."

Das Paar war vor der Tür einer fleinen Sastwirtschaft angelangt. Miß Eva sagte: "Benn Sie jest wirklich mit mir frühstüden wollen, herr Doktor, so dürfen Sie in Ihren Anssprüchen nicht etwa auf der hohe von Mister Ritter stehn." Sie traten ein und waren in einem niedrigen Stüdchen, das eine Diele aus roten Fliesen und vertäselte Decke und Wände hatte. Der kleine Raum, sauber gehalten, war von einem Publikum kleiner Leute besucht: deutschen Barbieren, Kutschern und Seschäftssangestellten, die hier Setränke an der Bar und ein billiges Frühsstück vorsanden. Der Wirt hatte eine kleine Sammlung von Sportsbildern ausgehängt: namhaste Jockis mit ihren Pferden, Rettensprenger, Brückenspringer und anderes mehr. Der Mann sah, als ob er am späten Abend und nachts mit einem ganz anderen Publikum zu tun hätte.

Friedrich litt noch immer an einer gewiffen Wohlerzogenheit. Deshalb war er heimlich erstaunt, daß fich Eva Burns in ein solches Lofal wagte. Der Wirt erschien und sagte auf Englisch mit unverandertem mastenhaftem Ernst: "Gie fommen spat,

Miß Burns. haben Sie havarie gehabt?" Lebhaft und aufs geräumt gab fie gur Antwort: "Not a bit of it, Mister Brown I am always allright!" Dann bat fie um ihr gewöhnliches Lunch und meinte, was den herrn beträfe, so wurde er wahrscheinlich damit nicht zufrieden sein. hoffentlich habe Mister Brown für ihn etwas Besseres in der hinterhand. Friedrich wünschte indessen, das gleiche zu speisen.

"Db," fagte fie, als ber Wirt gegangen mar, "ich warne Sie! 3ch glaube wirklich nicht, bag Gie mit meiner Diat eine verstanden fein werden. 3ch effe niemals Fleifch. ficherlich ,Fleifchfreffer". Friedrich lachte: "Wir Argte," fagte er, "fommen auch immer mehr ab von ber Fleischbiat." - "Ich finde es icheuflich," fagte fie, "Bleifch ju effen! Ich habe ein fcones hubn im Garten, ich febe es alle Tage, und nachber fchneide ich ihm die Gurgel burch und freffe es auf. Wir haben als Rinder ein Bonn gehabt, fcbließlich ift es erfchlagen worben, und die leute in Caft End baben es aufgegeffen. Biele leute effen gern Pferbefleifch." - Gie jog ihre langen ichwedischen Sandfdube von den Sanden, ohne fie aber vom Urm ju ftreifen. -"Aber bas Schlimmfie ift Diefes furchtbare fortgefeste Blutvergießen, mas jur Erhaltung ber menfcblichen Rleifchfreffer notwendig ift! Diefe Riefenschlachthäufer von Chitago, wo ber maschinenmäßige Maffenmord unfdulbiger Diere fortmabrend im Gange ift! Man tann ohne Rleifch leben! man braucht nicht Rleifch effen."

Alles das fagte fie in einem humoriftifch gefarbten Ernft, und gwar auf gut Deutsch, nur mit etwas ju dider Junge.

Friedrich fagte, wie er aus manchen Gründen in feiner Anssicht über biefe Frage noch schwanfend sei. Er selbst könne übrigens ohne Fleischnahrung auskommen. Wenn er nur sein Entrecote zu Mittag und sein Roasibeef zum Abend hatte, so sei er zufrieden und brauche nicht mehr. Sie war verdust und brach dann über den harmlosen Scherz in herzliches Lachen aus.

"Sie sind Argt", rief sie. "Ihr Argte seid alle Dierqualer!" — "Sie meinen die Bivissettion?" — "Jawohl, ich meine die Bivissettion! Es ist eine Schande, es ist eine Sande durch die Jahrstausende! Es ist eine schreckliche Sandenschuld, wie man Diere, bloß um irgendeinem gleichgultigen Menschen das Leben zu verslängern, kaltblutig und grausam zu Lobe qualt."

Friedrich wurde ein wenig still, benn er war ju fehr Mann ber Wiffenschaft, um hierin mit seiner Tischgenoffin einig ju sein. Sie spurte bas wohl und sagte barauf: "Ihr beutschen Arzte seib schreckliche Menschen. Wenn ich in Berlin bin, habe ich immer Angst, bag ich flerben und bann in Eure schrecklichen Anatomien geschafft werden konnte."

"Ah, Sie waren schon in Berlin, Miß Burns?" fragte Friedrich. — "D natürlich, herr Doftor, ich war überall."

Nun brachte der Wirt das Frühstück herein, das in gebackenen Rartoffeln, Grünfohl und Spiegeleiern bestand, und das Friedrichen sonst kaum genügt hatte. Aber jest as er mit Appetit und trank dazu, ebenso wie Miß Eva, das obligate amerikanische Eiswasser.

Die Unterhaltung der Dame war ungezwungen und von natürlicher Lebhaftigkeit. Sie hatte bemerkt, wie sehr das Erseignis der Schiffskataskrophe noch in Friedrich lebendig war, und hatte, eingedenk der Mahnung von Peter Schmidt, das Bespräch gestissentlich abgelenkt. Friedrich, der, wegen seiner Außerungen über den Kreis der Schicksalsgenossen, mit sich unzufrieden war, versuchte mehrmals darauf zurückzukommen, wie denn überhaupt etwas Bohrendes und heimlich Gequaltes in seiner Art, sich zu äußern, lag. —

Er fagte: "Man fpricht von einer dem Weltplane immanenten Gerechtigfeit. Warum ift aber eine folche ärmliche Zufallsauswahl von Menschen gerettet worden, während so viele, und darunter, von diesem unvergestlichen Kapitan von Kessel angefangen, die ganze ausgesucht prächtige Mannschaft bes "Roland", ertrunten

find? Und weshalb und ju welchem 3med bin ich felber gerettet worben?"

Sie fagte: "Herr Dottor, gestern waren Sie ein ganz anderer Mann. Sie waren erleuchtet; heut sind Sie verfinstert! Ich sinde, daß Sie unrecht haben, nicht einfach dankbar gegen Ihr gutes Geschick zu sein. Meiner Unsicht nach sind Sie weder für die Qualität der Geretteten, noch für die eigene Rettung, noch für die Zahl der Untergegangenen verantwortlich. Der Schöpfungsplan ist ohne Sie entworfen und durchgesührt, und so, wie er eben ist, muß man ihn hinnehmen. Das Leben hinnehmen ist doch die einzige Kunst, deren übung auf die Dauer wirklich nüblich ist."

"Sie haben recht," sagte Friedrich, "nur bin ich ein Mann und habe von haus aus einen höchst überstüffigen Trieb, weniger jur praktischen, als jur ideellen Aktivität mitbekommen. Die Welt ist aus den Fugen, sagt Ihr danischer Engländer hamlet. Schmach und Gram, daß ich herab sie einzurenken kam. Ich kann mir diesen unbegreistichen Größenwahn noch immer nicht abgewöhnen. Dazu kommt noch bei sedem braven Deutschen, der auf sich hält, das Faustische. Jabe nun, ach, Philosophie, Juristerei und Medizin . . . und so fort. Da ist man in seder Beziehung enttäuscht, und da möchte man sich dem Teusel verschreiben, dessertes Medikament dann sonderbarerweise meistens ein blondes Gretchen oder mindestens etwas Ahnliches ist."

Die Dame fcwieg, und Friedrich fab fich genotigt fortjus fabren.

"Ich weiß nicht, ob es Sie intereffiert," fagte er, "über die fonderbaren Schickfale eines ideologischen Banfrotteurs etwas Maheres ju erfahren."

Sie lachte und fagte: "Eines Banfrotteurs? Dafür halt ich Sie nicht! Aber alles, mas Sie angeht und was Sie mir mitsteilen wollen, intereffiert mich natürlich."

"Schon," sagte Friedrich, "wir wollen sehen, ob Sie recht haben. Stellen Sie sich einen Menschen vor, der bis jum dreißigsten Jahre immer auf falschen Wegen gewesen ist. Oder wenigsiens hat die Reise auf jedem dieser Wege immer sehr bald durch Achsenbruch oder Beinbruch ein Ende genommen. Es ist ja auch nur ein Bunder, daß ich diesmal dem wirklichen Schiffbruch entgangen bin. Dennoch glaube ich, mein Schiff ist gescheitert und ich mit ihm! oder wir sind noch mitten im Scheitern. Denn ich sehe kein kand! Irgend etwas fest Begrundetes sehe ich nicht.

Bis jum gebnten Jahr mar ich in einer Rabettenanstalt. Ich befam Gelbstmordneigung und erlitt Strafen wegen Wiberfebliche feit. Ich fonnte feinen Reis barin finden, mich fur eine funftige, große Schlächterei porbereitet zu feben. Da nahm mich mein Bater beraus, obgleich er bamit feine Lieblingsibee mit mir, benn er ift mit Leib und Seele Solbat, aufgeben mußte. vierte bann bas vielbefebbete bumaniftifde Somnafium. wurde Urgt, und, weil ich barfiber binaus wiffenschaftliche Inters effen batte, legte ich mich auf Bafteriologie. Dun, Uchfenbruch! Beinbruch! Die Gache ift abgetan! Ich werbe in Diefen Rachern faum noch arbeiten. - Ich trat in die Che. Ich batte mir biefe gange Ungelegenheit vorber fogufagen fünftlerifd aufgebaut: ein Saus, ein Gartchen, ein braves Beib, Rinder, Die ich auf neue, freie und beffere Urt und Weife ergieben wollte, als es fiblich ift. Dagu Praris in einem bedürftigen gandbegirt, ba ich ber Unficht mar, ich tonne bort mehr als in Berlin W von wirts lichem Ruten fein. Aber Junge, bieß es, bei Deinem Familiens namen, Deine Revenuen in Berlin fonnten bie gmangigs, breißigs, vierzigfachen fein! Meine aute Frau wollte partout feine Rinder baben! Bon bem Mugenblid an, wo Ausficht mar, bis jur Ges burt, gab es verzweifelte Auftritte, bas leben murbe jur Solle für und. Wir haben nicht felten, meine Frau und ich, anftatt

ju folafen, Die Rachte burch bebattiert. Meine Aufgabe bestand in gutem Bureden, Eroften, laut und leife, beftig und fanft, wild und gartlich, mit allen erbenflichen Argumenten! - Much ibre Mutter verftand mich nicht. Meine Frau mar enttaufcht, ibre Mutter enttaufcht, weil fie in ber Urt, wie ich einer großen Rarriere aus bem Wege ging, nur bas Bebaren eines Berrudten ju feben vermochten. Dazu fam, ich weiß nicht, ob bas in allen jungen Chen bas gleiche ift, baf wir ichon jebesmal, bevor noch bas Rind geboren mar, über bie einzelnen Dunfte feiner Ers giebung bas Streiten befamen. Wir ftritten, ob wir ben Rnaben, wie ich wollte, im Saus, ober, wie meine Frau wollte, in ber offentlichen Schule ergieben laffen follten. Dber ich fagte: bas Mabden befommt Turnunterricht! Meine Frau: es befommt feinen Turnunterricht! Das Madchen mar aber noch gar nicht geboren. Wir ftritten fo, baf mir einander mit Scheibung und Gelbitmord brobten. Deine Frau folof fich ein! 3ch prügelte gegen die Eur, weil ich in Angft war und Schlimmes befürchtete. Dann gab es Berfohnungen! Und Die Rolgen folcher Berfohs nungen vermehrten bann wieder bas nervofe Elend in unferer Sauslichfeit. Eines Tages mußt ich Die Schwiegermama vor bie Ture feten. Es mar ein Mittel, um Rube ju ichaffen. Meine Frau fab bas folieflich felber ein. Aberhaupt, wir liebten eins ander und hatten, tros allem, die beften Abfichten. Bir haben brei Rinder: Albrecht, Bernhard und Annemarie. Gie find in brei Jahren, alfo fonell nacheinander gefommen. Diefe Geburten haben bie nervofe Disposition meiner Frau jur Rriffe gebracht. Schon nachdem Albrecht geboren war, batte fie einen Unfall von Melancholie. Die Schwiegermama mußte mir jugeben, baß fie die gleichen Unfalle icon als Rind gehabt hatte. Rach ber letten Geburt reifte ich mit meiner Frau auf zwei Monate nach Italien. Es war eine ichone Beit, und ihr Gemut ichien fich wirflich unter bem gludlichen himmel Italiens' aufzuheitern. Aber Die

Rrantheit fdritt in ber Stille fort. 3ch bin einunddreißig Jahre alt und acht Sabre verbeiratet. Dein alteffer Junge ift fieben Jahr. Es ift jest" - Friedrich fann nach - "es mar ungefahr, wir baben jest Unfang Rebruar, Mitte Oftober vorigen Jahres, ale ich meine Rrau in ihrem Zimmer barüber betraf, wie fie einen nicht gerade billigen moiresseibenen Stoff, ben wir in Burich gefauft batten und ber langer ale vier Jahre in ihren Schuben gelegen batte, in lauter fleine Rlidfleden gerichnitt. 3ch febe noch ben roten Stoff, foweit er noch nicht gerschnitten mar, und ben loderen Berg von Rliden, ber auf ber Erbe lag. Ich fagte: Angele, mas machft Du ba? - Und ba mertte ich, mas bie Ubr gefchlagen batte! - Dennoch trug ich mich eine Zeitlang mit hoffnungen. Gines Dachts aber machte ich auf und fab bas Geficht meiner Frau mit einem Musbruck ber Abmefenheit dicht über mir. Dabei fühlte ich etwas an meiner Reble. Gie batte mir biefelbe Schere, mit ber fie ben Stoff gerfcnitten batte, an Die Gurgel gefett. Dabei fagte fie: ,Romm, Friedrich, gieb Dich an, wir muffen beibe in einem Sarg von Lindenholy ichlafen gebn.

Nun mußte ich ihre und meine Berwandten jusammens berufen. Schließlich lag Gefahr für die Rinder vor, wenn auch ich mich ju schügen gewußt hatte. — Sie sehen also," schloß Friedrich, "daß ich auf dem Wege der She auch nicht weit mit meinem Talent gesommen bin. Ich will alles und nichts! Ich fann alles und nichts. Mein Seist ist jugkeich überladen worden und leer geblieben."

Miß Eva Burns fagte einfach: "Da haben Sie in ber Tat etwas Schweres burchgemacht."

"Ja," fagte Friedrich, "Sie haben jedoch nur dann recht, Miß Burns, wenn Sie die Gegenwartsform an Stelle der Bers gangenheitsform feten, und wenn Sie erst gang ermeffen, wos burch dieser Fall noch verwickelter wird. Die Frage ist: habe ich schuld an bem Berlauf, den bas Gemütsleiden meiner Frau genommen hat, oder aber barf ich mich freisprechen? Ich fann nur sagen, das Verfahren über diefen Fall, wo ich selber Angeklagter, Kläger und Richter bin, ist im Gange, und es ist einstweilen keine lette Entscheidung abzuseben.

Finden Sie nun einen Sinn darin, Miß Burns, daß geradt mich der Atlantische Dzean nicht hat haben gewollt? Ober, daß ich, wie ein Berrückter, um mein nacktes Dasein gekampst habe? daß ich einige Unglückliche, die unser Boot zum Rentern bringen wollten, mit dem Ruder über die Köpfe schlug, so daß sie lauts los und spursos untertauchten? Ist es nicht eine Semeinheit, daß ich mich noch immer ans Leben klammere und alles andere lieber tue, als dies ganzlich verpfuschte Dasein aufzugeben?"

Alles biefes batte Friedrich bleich, erregt, übrigens aber im Sone leichter Konversation gesprochen. Die abgegeffenen Teller batte ber Birt icon vor langerer Zeit beifeite gebracht. Diß Eva fagte, vielleicht um eine peinliche Antwort ju umgeben: "Wir nehmen boch bier noch Raffee, herr Dottor?" - "Mles, was Sie wunfchen, beut ober morgen und immer, folange ich Ihnen nicht laffig bin. Aber Gie baben an mir einen triffen Gefellicafter. Es gibt nicht jum zweitenmal einen fo bummen und fleinen Egoismus, als der ift, mit bem ich behaftet bin. Denten Sie fich, meine Frau befaßt fich in ber Unftalt, in ber fie jest ift, bamit, fich immerfort ibre eigene Gundbaftigfeit, Uns murbigfeit, Schlechtigfeit und Dichtigfeit zu beweifen. Beil fie fo unwurdig ift, wie fie fagt, und weil ich fo groß, edel und bes wundernswurdig vor ihr baftebe, beshalb muß man fie ftandig bewachen, bamit fie fich nicht, wie man fagt, ein Leibes tut. Ift bas nicht ein febr bubiches Bewußtfein fur mich? und barf ich mich ba nicht wirflich ftolg fühlen?"

Dif Burns aber fagte: "Ich habe gar nicht gewußt, daß in einem fo fraftigen Manne, verzeihen Sie, ein fo fleines, gitternbes

Seelchen fist. Was Sie jest ju tun haben, ift, meiner Anficht nach, nur das: nach Möglichkeit diese ganze Vergangenheit zus zudecken. Etwas Ahnliches muffen wir alle tun, um für das leben tüchtig zu sein."

"Nein," sagte Friedrich, "ich bin vollsommen untüchtig. In biesem Augenblick ist mir wohl, weil ich mich einem Menschen gegenüberfinde, dem ich aus irgendeinem Grunde über mich reinen Wein — verzeihen Sie, euphemistisch ausgedrückt — eins schenken kann."

"Sie mußten fich fongentrieren, Sie mußten arbeiten", fagte Dif Burns. "Sie mußten womöglich bis jur abfoluten übers mubung forperlich totig fein."

"Dh, meine Berehrte," rief Friedrich, "wie überschähen Sie mich. Arbeit? Dazu braucht man Bertrauen und Lust: beides hab' ich verloren. Und wenn ich hier sige, in einem Lande, das durch die mächtigsten Willenstrafte des europäischen Menschen in Besit genommen ift, so sige ich hier, und das ist der Punkt, der die meisten Menschen von deut von den Menschen von damals unterscheidet, weil ich Ruder und Steuer versoren habe und mein lettes bischen Selbstbestimmung floten gegangen ist."

Der Raffee fam, und Friedrich sowie Dif Burns ruhrten fcweigend Die Loffel barin.

Dann fragte Dif Burns: "Boburch ift Ihnen benn, wie Sie fagen, Ihre Selbstbestimmung verloren gegangen?"

"Theridium triste", sagte Friedrich und gedachte plöglich bes Beispiels der Galgenspinne, das Dottor Wilhelm in bezug auf Ingigerd gebraucht hatte, und das er jest im größeren Sinn, auf das Verfahren des Schicksals anwendete. Natürlich verstand Miß Burns ihn nicht. Aber Friedrich brach ab und wollte sich, als sie ihn deshalb um Auskunft bat, nicht erklären. Und ebensoschnell und bereit zog die Dame ihre Frage zurück und sagte, sie fände es richtig und gut, wenn er von seiner mit deutschem

Diefsinn geführten Unterhaltung mehr in ihre Sphäre eines oberflächlicheren Menschen überginge. Un diese Bemerkungen schloß sie den Rat: wenn er auch noch so scharf mit sich ind Sexricht gehe, weil er so viele verschiedene Wege nicht zu Ende gegangen sei, so musse er doch getrost einen neuen betreten und sich womöglich auf etwas beschränken, wobei Dand, Auge und Ropf gleichermaßen gesesselt wären. Mit einem Wort, er solle kommen und mit seiner alten Liebe, der Bildhauerei, einen Berssuch machen. Vielleicht wurde er in einigen Monaten der Meister einer Radonna aus polychromiertem Dolz geworden sein.

Friedrich fagte: "Sie taufchen fich, ich bin ein Schaumschläger. Laffen Sie mir die Mufion, wonach ein großer Runftler in mir auf den Augenblick der Befreiung harrt. Biel eher sollte ich vielleicht Mifter Ritters Kutscher, Kammerdiener, ober Geschäftssführer fein."

if Eva Burns hatte ihr kleines Geldtäschen hervorgeholt fie litt nicht, daß Friedrich für fie bezahlte, und beide traten wieder auf die belebte Straße hinaus. Ebenso wie früher erregte das Paar, wo es erschien, Ausmerksamkeit. "Zum Donner, wetter," sagte Friedrich, der im lärmenden Treiben der Straße wieder ein anderer geworden war, "was habe ich eigentlich alles geschwaßt, Miß Burns? Ich habe Ihre Geduld mißbraucht und Sie auf scheußliche Weise gelangweitt?" — "O nein," sagte sie, "an solche Gespräche bin ich gewöhnt. Ich verkehre seit vielen Iahren mit Künstlern." — "Damit wollen Sie hossentlich doch nicht über meine Wahrhastigseit den Stab brechen, Miß Burns?" fragte, ein wenig erschrocken, Friedrich. — "Rein, aber ich glaube nicht," sagte sie ruhig und mit einer beinahe männlichen Festigsteit, "daß die Natur, wenn sie uns einmal durch etwas leiden macht, uns durch dassselbe Etwas immer wieder leiden zu machen

beabsichtigt. Iwischen zwei Tage, scheint mir, ift, nicht ohne Abssicht bes Schöpfers, immer und überall für den Menschen die Nacht und der Schlaf gesest."

"Nicht immer und überall", meinte Friedrich, und dachte dars an, mit welcher Mühe er sich in den vergangenen Nächten einige Stunden Schlaß erobert hatte. Un einer Straßentreuzung stand Miß Eva still, um eine Tramway zu erwarten, die sie wieder ins Atelier bringen sollte. "Sehen Sie das?" sagte Friedrich zu ihr und wieß auf sechs vollständig gleiche Riesenplatate, die alle in schreienden Farben Mara, das Opfer der Spinne, darstellen sollten. Ein grüner Streisen war schräg über jedes Platat gestlebt, worauf man las, die Tänzerin sei bis setzt noch durch die Folgen des Schissbruchs am Austreten verhindert, werde aber am morgigen Tage bei Webster und Forster sich vor dem amerikas nischen Publitum zum erstenmal produzieren. Über diesen Plataten war an derselben Brandmauer Artur Stoß in ganzer Figur, überlebensgroß, sechs, bis achtmal abgebildet.

"Die Kleine hat Mister Ritter für übermorgen früh jur Probe in ein Theater auf der Fifth Avenue geladen. Das ist doch nicht Webster und Forster!" sagte Miß Burns. Friedrich erklärte ihr, was sich inzwischen begeben hatte. Die in Aussicht stehende Probe war dagegen für ihn selbst eine Neuigkeit. Er sagte leichte hin: "Ich habe eigentlich nur Mitleid mit diesem Mädchen." Er schloß: "Ich hätte den innigen Wunsch, Miß Burns, Sie möchten sich bieses armen, leitungslosen Geschöpfes etwas annehmen."

— "Auf Wiedersehen, kommen Sie so bald als möglich ins Utelier arbeiten", sagte Miß Burns, in den Straßenbahnwagen einsteigend.

Nachdem Miß Eva Burns von dem Strome des New Yorker Berkehrs fortgeriffen worden war, hatte Friedrich feltsamerweise eine Empfindung von Verlaffenheit. "Ich werde," sagte er sich, "selbst auf die Gesahr hin, mein Misgeschick durch Lächerlichteit

ju fronen, mich morgen in Ritters Atelier verfügen, meine Sanbe n ben Sonkasten vergraben und mein Leben aus einem feuchten Erbenkloß gleichfam von Grund aus neu ju bilben verfuchen."

egen gehn Uhr am nächsten Morgen hatte Nitter Friedrichen bereits in seinem Atelier willsommen geheißen. Er erhielt einen Arbeitsraum, dessen Tür nach der Werkstatt von Miß Burns offen stand.

Briebrich nahm nun gwar gum erftenmal jenen vielbedeutenben feuchten Ion in Die Sand, aus bem Gotter Menichen, bafur aber auch die Menfchen um fo mehr Gotter gebildet haben, aber er batte icon in Rom manchem befreundeten Bilbbauer auf Die Ringer gefeben, fo baf ibm bie Arbeit, jum eigenen Staunen und jur Bermunderung von Dif Burne, leicht vonftatten ging. Das turlich balfen ibm babei auch feine anatomischen Renntniffe. 218 er brei Stunden bintereinander mit beraufgeftreiften Dembes armeln fieberhaft tatig gewesen mar, und ber Urm eines Rustel menfchen, in großen Bugen beutlich nachgeformt, bor ibm fand, fühlte Friedrich ein ibm vollig neues Gefühl ber Befriedigung. Er batte, folange er arbeitete, gang vergeffen, wer er war und baß er fich in Dem Dort befand. Alls Willn Snnbers, wie meiftens auf feinem Wege von feinem Gefchaft jum gund, unterwegs Bonifagius Ritter und bie Runft grufte, fam es Friedrich vor, als marbe er in ein gang anderes, ibm fremdes Leben aufges wedt und jurudgerufen. Es tat ibm leib, bie Arbeit verlaffen in muffen. Er fand, bag bie Mittagsmablieit eigentlich etwas recht Storenbes fei.

Miß Burns sowohl als Willy hatten Friedrich durch Lob ftolg gemacht. Als Ritter fam, wurden fie schweigsam und abwartend. Ritter, nachdem er diesen ersten Bersuch des Argtes betrachtet hatte, meinte: er habe sicherlich schon ofters Lon in den Sanden

gehabt. Das konnte Friedrich mit gutem Gewissen verneinen. "Nun," meinte Ritter, "dann haben Sie wirklich mit dem Material gewirtschaftet wie jemand, dem die Sache im Blute sitzt. Nach diesem ersten Bersuche erscheint es mir, als ob Sie nur auf den Lon gewartet hätten, und als ob der Lon nur auf Sie gewartet habe." Friedrich sagte: "Wir wollen sehen!" Er fügte hinzu: es heiße zwar, aller Ansang sei schwer, aber nach seiner Erfahrung sei es bei ihm eher umgekehrt. So gewinne er meist die erste und zweite Schachs, Stats oder Villardpartie, während er später immer verliere. So sei ihm seine Doktorarbeit, seine erste bakteriologische, und seien ihm seine Doktorarbeit, seine erste bakteriologische, und seien ihm seine ersten medizinischen Ruren gut ausgeschlagen. Diesen Behauptungen, an denen immerhin ein Gran Wahrheit war, wollten die Künstler indessen nicht trauen, und Friedrich verließ das Utelier in einer gefünderen Laune, als ihn je eine seit Jahren übersommen hatte.

Leiber folug fie einigermaßen um, nachbem er im Rlubhaus mit Ingigerb Sablffrom gefprochen batte. Das Mabchen borte mit Unteillofigfeit, wenn nicht mit Gronie, von feiner neuen Bes tatigung. Ritter, Willy und Lobfowis waren beimtich emport über ihre Bemerfungen. Gie verlangte von Friedrich, er muffe ju Bebfter und Forfter gebn und biefe Leute veranlaffen, eine Unzeige, Die fie bei ber Society for the Prevention of Cruelty to Children aus Rache gemacht batten, jurudjugieben. Da ihnen ber Dollar, Wert, ber in ber fleinen Schiffbruchigen fedte, burch beren neuen Bertrag mit Lilienfeld entgangen war, follte nun wenigstens auch bem Ronfurrenten ein Strich burch feine Rechnung gemacht werben. Ingigerb batte am Morgen eine erfte fleine Probe gehabt. Bur Probe bes nachsten Tages hatte fich bereits ein Bertreter ber Society for the Prevention of Cruelty to Children angemelbet. Gie mar natürlich barüber außer fich. benn erftlich wollte fie nun burchaus in Dem Port ibr Licht leuchten laffen und im boppelten Sinne gefeiert, bas beißt

bedauert und bewundert sein. Ferner wollte fie das in Aussicht stehende Kapital nicht einbußen. Wenn man fie in New York nicht auftreten ließ, so verdarb man ihr das Geschäft für Amerika.

Gegen den eisernen Willen der Kleinen war nicht anzufommen. Mit innerem Efel, wohl oder übel, mußte Friedrich vom Mittag bis Abend für den kleinen Star Läufers und Jandlangerdienste verrichten. Er lief von Webster und Forster zu Lillenfeld, von Lillenfeld zu den Anwälten Brown und Samuelson, von der Second Avenue nach der Fourth Avenue, von der Fourth Avenue nach der Fifth Avenue, um schließlich bei Misser Barry, dem Borsstand der Society for the Prevention of Cruelty to Children selbst, anzustopfen. Aber Misser Barry empfing ihn nicht.

Es war ein Glack, daß der brave Willy Snyders feinem ehemaligen Lehrer in aufopfernder Weise jur Seite blied und ihm, er hatte sich ju diesem Zweck den Nachmittag über von seinem Bureaudienst freigemacht, die Wege so viel wie möglich ebnete. Sein schnoddriger, derber Humor, seine lustigen Privastissima über New Yorker Berhältnisse halfen Friedrichen über viele unangenehme Augenblicke hinweg.

Es ift für die Besitzer der Paläste in der Fisch Avenue gut, daß ihre Ohren mit Taubheit geschlagen find. Sonst würde keiner von ihnen zum Genuß seines Daseins gelangen. Man kann sich in Europa nicht vorstellen, von welcher Fülle von Flüchen und Berwünschungen die Umgebung der Hauser der Goulds, der Banderbitts und andrer Nabobs verfinstert ist. Diese langweiligen Sandsteins und Marmorpalais werden angesehen, wie auf Jahrs markten Käsige wilder Tiere, oder wie man Gebäude ansehen würde, die aus den blutigen Judaspfennigen erbaut worden sind, um die, nach der Sage, ein Jünger Jesu den Meisser verriet.

Dem allgemeinen Brauche gemäß erging fich benn auch Willy Snydere in hochft respektlofen Außerungen. Ein solcher Brauch

IX. 21

ist natürlich in einem Lande, wo es dem Bürger völlig unmöglich ist, irgend jemand für etwas anderes als seinesgleichen anzusehen, und wo eine geheiligte Autorität, ein unterscheidender Rimbus weder für Geld noch für gute Worte zu haben ist. Es gibt dort teine Fürsten, also auch keine Gelbfürsten, sondern nur solche Leute, von denen man sagt, daß sie sich durch Raub, Diebstahl und Betrug einen ungerechten Riesenanteil der allgemeinen, jahr: aus jahrein fortgesehten Dollarsischige gesichert hätten.

Friedrich war glücklich, als er am folgenden Morgen wieder in der Nahe des Conkasiens und bei feiner Modellierarbeit stand. Dier konnte er, leidenschaftlich mit Hand und Auge bemüht, seinen vom Lärm New Yorks brummenden Ropf austosen lassen. Er pries sich glücklich, daß er von Grund aus unpraktisch war und den grauenvollen Jahrmarkt, die ewigen Kriechs, Tangs und Springprozessionen nach dem sakrosankten Dollar nicht mitzumachen brauchte.

Wenn ihm der Atem jenes Treibens das Kleid seiner Seele gleichsam in Fegen riß, so spürte er, die Details des athletischen Armes nachbildend, wie der innere Heilungsprozeß in Sang ges riet. Öfters kam Miß Eva herein, um zu betrachten, was er gemacht hatte, und einige Worte mit ihm zu wechseln. Das war ihm lieb, ihre kameradschaftliche Gegenwart beruhigte, ja beglückte ihn. Und das in sich Beruhende ihres Wesens erregte Friedrichens immerwährende, siille Bewunderung. Alls er ihr sagte, welches merkdare Quietiv ihm diese neue Arbeit sei, erklärte sie, wie sie das siehr wohl aus eigener Erfahrung gewußt habe, und meinte, wenn er nicht abspringe, sondern dabeibleibe, werde ihm die Wohltat einer solchen Arbeitsform bald noch tiefer fühlbar sein.

Ar zwolf Uhr waren die Künstler von Ingigerd Hahlström zur Probe geladen. Man versammelte sich in Miß Evas Atelier, mit einer gewissen Feierlichkeit. Außer Ritter und

Lobfowis waren Willn Sunders und der zigeunerhafte Franck gefommen, ber ein großes Stigenbuch unterm Urme trug. ber himmel bell und bie Strafen troden maren, beichlof bie fleine Gefellichaft, ber fich naturlich Eva Burns angeschloffen batte, bis ins Theater ber Fifth Avenue ju Ruß ju gebn. Ritter ergablte Friedrichen unterwegs, baf er fich auf Long Asland ein fleines landbans baue, aber biefer mußte bereits mehr bavon. Es war, wie Billy Snybers Friedrich verraten batte, ein giemlich ans fpruchevoller Ban, ben ber junge Meiffer nach eigenen Dlanen er: richten lief. Ritter fprach bavon, wie boch bie borifche Gaule bie natarlichfte und beshalb ebelfte aller Gaulenformen fei und in jebe Umgebung von Grund aus hineinpaffe. Darum batte er fle auch bei feiner Billa vielfach verwandt. Für bie Innenraume waren ibm pompejanifche Einbrucke teilweife maggebenb. Er batte in feinem Saufe ein Atrium. Er fprach von einer Brunnenfigur, einem Bafferfreier, ben er über bem quabratifden Baffers beden anbringen wollte. Er meinte, Die Runftler feien in biefer Beziehung beute erfindungslos. Dier waren bie tollften und luftigften Doglichfeiten. Er nannte bas "Ganfemannchen", bas "Manneten Dis" und ben "Murnberger Tugenbbrunnen", als naive beutiche Beifviele: aus ber Untite ben Sator mit bem Schlauch ju herfulanum und anderes mehr. "Das Baffer," fagte er, "bas als bewegtes Element mit bem unbeweglichen Runftwert verbunden fei, tonne rinnen, triefen, fturgen, fprudeln, fpriben, aufwarts quellen ober prachtig fleigen, es tonne glocfig gifchen ober faubig umbertreiben. Mus bem Schlauche bes Satpre ju herfulanum muß es geglucht baben."

Während Friedrich neben bem schlanken und elegant ger fleideten Bonifazius Ritter ging und in der kalten und sonnigen Luft griechische Phantasien mit ihm durchlebte, pochte sein herz mit großer Gewalt. Es war ihm, wenn es ihm zum Bewußtsein kam, daß er, nach allem was dazwischenlag, Ingigerd habiström

wiederum ihren Sang tangen feben follte, als tonne er biefem Eindruck nun nicht mehr gewachsen fein.

Das Theater an der Fifth Avenue war finster und leer, als Ritter und sein Gefolge eintraten. Irgendein junger Mann hatte die Herren ins Parkett geführt. Sie konnten sich hier nur vorwärtstassen. Allmählich trat, nachdem sich ihre Augen gewöhnt hatten, die nächtliche Grotte des Theaterraumes mit seinen Sizvreihen, seinen Rängen und seinem bemalten Plasond hervor. Die Finsternis, die nach Staub und Moder roch, legte sich Friedrichen auf die Brust. Das ganze geräumige Grustgewölbe hatte Bertiefungen, die wie Höhlungen für Särge wirkten und zum Teil mit bleichen Laken verhängt waren. Die Bühne war, bei ausgezogenem Borhang, durch abgeblendete Slühlampen schwach erhellt, in einem Umfreis, der größer wurde, je mehr sich das Auge mit dem schwach verstreuten Licht zu begnügen verstand.

Die Herren, von benen noch keiner einen unbeleuchteten, leeren Theaterraum gesehen hatte, fanden sich auf irgendeine Weise beengt und beklemmt, so daß sie, ohne besonderen Grund, ihr Gespräch zum Flüstern herabdämpsten. Es war kein Wunder, daß Friedrichens Herz immer ungebärdiger gegen die Rippen schlug. Aber auch der nicht leicht betretene, immer zum Sarkasmus neigende Willy Snyders rückte die Brille, riß, wie man sagt, Mund und Nase auf, so daß sein schwarzer japanischer Kopf mit diesem Ausbruck der Gelbstvergessenheit, als ihn Friedrich streiste, einen heraussordernd komischen Eindruck machte.

Alls nach einer Anzahl spannungsvoller Minuten sich nichts veränderte, wollten die Kunftler eben damit beginnen, ihre Seelen durch Fragen zu entlasten, als ploblich die Rube durch ein Sestrampel unterbrochen und der Buhnenraum vom Larm einer lauten, etwas gepresten, keineswegs melodischen Männerstimme erschüttert wurde. Schließlich erkannte man den Impresario Lilienfeld, im Paletot, den hoben hut in den Nacken geschoben,

heftig icheltend und mit einem spanischen Rohre fuchtelnb. Diefe Entbedung toffe bei ben Runftlern einen unwiderstehlichen, nur mit Mube in ben gebotenen Grengen ju haltenden Lachframpf aus.

Lilienfeld brulte. Er rief nach bem Sausmeifter. Graenbe ein Reinmachemeib, bas ibm auf ber fonft verobeten Bubne in ben Burf gefommen mar, murbe von ibm auf geradem ichreche liche Weise niebergebonnert. Wo mar ber Teppich? Wo mar bie Dufit? Bo mar ber gummel von einem Beleuchter, ben man ausbractlich auf gwolf Uhr bestellt batte. Das Graulein. bieß es. flebe binten im Bang und tonne nicht in die Barberobe binein. Gine Stimme aus bem Parfett, Die bes jungen Mannes, ber bie Runftler bereingeleitet batte, fucte fich mehrmals burch ein fcodeternes "berr Direftor, herr Direftor" bemertlich ju machen. Endlich batte Lilienfeld, mit ber Sand am Dhr an Die Rampe tretend, ben laut Diefer Stimme aufgefaßt. Gofort ergof fich über ben jungen Mann bas einen Augenblick geffaute. jest verdoppelte Donnerwetter. Der Beleuchter fam und murbe nun ebenfalls angerangt. Drei Leute mit Samtam, Beden und Alote wurden von einem herrn im Bylinder bereingefchoben. "Bo ift die Blume? Die Blume! Die Blume!" fchrie Lilienfeld jest in bas Gruftgewolbe binein, wo ibm ein jages "Ja, ich weiß nicht" von irgendwoher antwortete. Dun verschwand er, immer "Bo ift die Blume? die Blume?" rufend. "Bo ift die Blume? bie Blume! bie Blume!" brang es in endlofen Echos balb naber, balb ferner, balb von oben, balb von ber Seite, balb von ber Bubne, balb aus ber letten Parfettreibe ben Runftlern and Dbr. Ein Umftand, ber ihre Beiterfeit noch mehr anregte.

Es wurde nun eine sonderbare, große, rote Papierblume bei etwas verstärftem Licht auf die Buhne gebracht. Lilienfeld, der befriedigter wiederfam, war im Gesprach mit den Mufifanten begriffen. Er erfundigte fich, ob fie den verlangten Lang fludiert batten, und schäfte ihnen den Rhptbmus ein. Er wanschte

alsbann ju horen, was fie ju leiften vermochten, erhob feinen Rohrstod wie einen Satistod und sagte befehlend: "Well, begin!"

So begannen denn nun die Musikanten auch in der neuen Welt jenen aufreizenden Rhythmus, jene teils dumpke, teils freischende Barbarenmusik, die Friedrichen schon in der alten Welt verfolgt hatte. Er dankte dem Himmel dafür, daß die Dunkelheit feine Erregung verbergen half. Bis hierher war er durch immer dieselben Klänge gelockt, verleitet oder geleitet worden. Welche Absicht hatte dieser sonderne Ariel nun mit ihm, und in wessen Austrag handelte er, als er sein Opfer nicht nur mit inneren Stürmen aufregte, sondern es, in einem wirklichen, surchtbaren Sturm, auf hoher See beinahe jugrunde gehen ließ? Warum hatte er ihm die Stackeln dieser Musik ins Fleisch, ihre ungerreißlichen Schlingen um Racken und Glieder geworsen, und wie kam es, daß sie durchaus ungeschwächt mit ihrer eigenstnnigen Teuselei hier wieder einsetze.

Er schlug nicht um sich, er rannte nicht fort und war boch nahe daran, beibes zu tun. Es war ihm, als ware sein Ropf bick in dicke Segelleinwand eingewickelt, und als mußte er ends lich die aufgezwungene Blindheit loswerden und seinem bizarren und grotesten Gegner — Ariel oder Kaliban! — ins Ange fehn.

Es ist unzweiselhaft, dachte Friedrich, während die Mufte ihn qualte und aufreizte, daß die Menschen immer wieder den Wahnstnn suchen und dem Wahnstnn ergeben sind. Und war nicht Wahnwig bei denen der Anführer, die zuerst das Unmögsliche möglich machten und über die Ozeane gingen, obgleich sie nicht Fisch noch Bogel waren. Es gibt in Stagen in Danemark im Speisesaal eines kleinen Gasthoses eine Sehenswürdigkeit. Dort sind die bemalten Galiousiguren untergegangener Schiffe, mit deren Trümmern sie gelegentlich an Land kamen, aufgestellt. Alle diese hölzernen Leute, Herren und Damen, mit den bes malten Gesichtern und Rleidern, hat unverkennbar die Dand des

Wahnstnns berührt. Sie bliden alle nach oben und in die Weite, irgendwohin, wo sie etwas hinter allem zu sehen scheinen, und schnobern mit ihren Nasen nach Gold ober nach den Gerüchen fremder Gewürze in die Luft. Alle haben sie irgendwie ein Geheimnis entdeckt und den Fuß von der heimischen Erde in die Luft geseht, um dort Juustonen und Phantasmagorien und der Entdeckung neuer Geheimnisse im Pfadlosen nachzugehen. Bon solchen ist das Dorado entdeckt worden. Solche führten Willionen und Millionen von Menschen in den Untergang.

Und Ingigerd habistrom murde Friedrichen jest wirklich jur verführerischen und etstatischen Galionfigur, mahrend er sie furz vorber zur bemalten Madonna aus holz gemacht hatte. Er sah sie jest über dem Wasser an der Spise eines gespenstischen Segelschiffs, schwanenhaft vorgebauscht, mit offenem Mund und weitausgeriffenen Augen, während ihr gelbes haar zu beiden Seiten der Schläsen lotrecht herniedersios.

Da verftummte der Larm der Mufit, und Ingigerd war auf die Buhne getreten.

Sie hatte einen blauen langen Theatermantel umgenommen, unter bem fie bereits im Rostum ihrer Rolle war. Sie fagte sehr trocken: "Lieber Direktor, ich glaube, daß es ein bischen dumm ift, meine Rummer, "Mara ober das Opfer der Spinne' in "Oberons Rache" umjuandern." — "Meine Liebe," sagte Litienseld ärgerlich, "siberlassen Sie das um Gottes willen mir, ich kenne das hiefige Publikum. Fangen wir an, meine Liebe! es eilt", schloß der Mann, und indem er laut in die Hande klatschte, rief er den Musikanten ju: "Forwards! Forwards! Ohne Umfande!"

Wieder begann die Mufit, und gleich darauf tangte Mara herein. Sie glich einer nackten Elfe, die fich schwebend umbers bewegte. Wie sie in weiten Kreisen um die noch ungesehene Blume flog, schien sie dann wieder in ihrem golddurchwirtten, durchsichtigen Schleier ein fabelhafter, erotischer Schmetterling. Willy Snybers nannte fie eine Wafferjungfer! Ritter eine Phalane. Maler Franck hatte fich mit den Augen an der vers wandelten Ingigerd festgefaugt.

Jest nun tam jener Augenblick, wo das Madchen mit traums wandlerisch geschloffenen Lidern die Blume zu suchen begann. In diesem Suchen lag Unschuld und Lüsternheit. Es trat dabei jenes unendlich seine Zittern hervor, das man in der schwülen Erotif der Nachtsalter beobachtet. Endlich hatte sie an der Blume gerochen, und, wie an ihrer jähen Erstarrung zu merken war, die dick Spinne darauf erblickt.

Wie Friedrich bekannt war, pflegte Jugigerd das Entfeten, die Schreckenslähmung und die Flucht nicht immer auf gleiche Weise darzustellen. Heut bewunderten alle den Wechsel des Ausdrucks auf dem sußen Antlit der Tänzerin, das von Wider, willen, Etel, Entfeten und Grausen nacheinander bewegt und entstellt wurde. Sie flog, wie geblasen, bis in den äußersten Lichtkreis zurück.

Die neue Phase bes Tanges begann: jene, in ber bas Madchen die Spinne fur harmlos hielt und fich wegen ber überstandenen Angste auslachte. Dies alles mar von uns nachahmlicher Gragie, Unfchuld und Luftigfeit. Als nun nach einem Buftand mobliger Rube bas Spiel mit ben imaginierten Spinnefaben feinen Unfang nabm, freifchte eine Parfettur, und ein ftattlicher Greis mard bereingeführt. Er trug ben 3plinder in ber Sand, bas icharf gepragte Geficht mar bartlos, die gange Erfcheinung zeigte ben Gentleman. Der junge Mann, ber ben Fremden geleitet hatte, fturgte bavon, und ber Gentleman, ohne nach born ju fommen, batte fich, wo er war, auf einem Parfett: fit Plat gefchafft. Aber Lilienfeld erfchien, und, indem er fich um ben ehrfurchtgebietenden alten Dantee, gewandt wie ein Dhrmurm, berumbewegte, fuchte er ibn ju veranlaffen, in ber vorderften Reibe Plat ju nehmen.

Der herr, Mifter Barrn, Prafident ber Society for the Prevention of Cruelty to Children und vieler anderer Organis fationen, mintte ab und vertiefte fich in Die Borffellung. Ingigerd mar indeffen burch bas Quarren ber Parfettur, Die Unfunft bes neuen Bufchauers und bas Brummeln ihres Imprefarios bei ber Begrugung aus bem Rongept gebracht "Bormarte, vormarte!" rief Lilienfelb. Die Rleine aber trat an die Rampe und fagte geargert: "Bas ift benn los?" - "Gar nichts, burchaus nichts, meine Berehrte." beteuerte ber Direftor voll Ungeduld. Ingigerd rief nach Doftor von Rammacher. Friedrich erfchraf, ale er feinen Damen erfchallen borte. Es war ihm peinlich, ju Ingigerd an bie Rampe ju geben. Gie beugte fich nieder und trug ibm auf, bem Pavian von ber "Society" auf ben Babn ju fublen und ibn ju ihren Gunften ju bearbeiten. Gie fagte: "Benn ich nicht bffentlich auftreten barf, fo fpringe ich von ber Brooflynbrude, und man fann mich mit ber Angel bort fuchen, wo mein Bater ift."

Als Ingigerd unter Zuckungen, erdroffelt von den Fäben der Spinne, scheinbar ihr Leben, in Wahrheit ihren Lanz beendet hatte, ward Friedrich Mr. Barry vorgestellt. Der alte, reckens hafte Rachkomme der Pilgerväter, die mit der Mayslower ges landet waren, musterte Friedrich mit einem Blick, der feindlich wie der einer Kape schillerte und für den, wie es schien, Dunkelbeit nicht vorhanden war. Barry sprach ruhig, aber was er sagte, hatte nicht gerade den Unschein, als ob ein tolerantes Verhalten von ihm zu erwarten wäre. "Das Mädchen," sagte er nach einigen Auseinandersehungen Lilienselbs, "ist bereits von ihrem gewissenlosen Bater zu verwerslichen Zwecken miss braucht worden." Er äußerte ferner: "Die Erziehung des Kindes ist vernachlässigt; offenbar hat man ihm nicht einmal die ges läussigsten Begriffe von Scham und Anstand beigebracht." Er setze hinzu, mit einer Kälte und einem Hochmut, die jede

Gegenerklärung entfrafteten, daß leider jur Berhinderung folder widerlichen, das öffentliche Sittlichfeitsgefühl fo groblich vers letenden Schaustellungen noch immer fein Gefet vorhanden fei. Einwande Litienfelds ichien er nicht aufzufaffen.

Sein mangelhaftes Englisch erschwerte es Friedrich, einzus greifen. Dennoch hatte er den Iwang, unter dem Ingigerd sich befand, ihr Brot zu verdienen, zu betonen gewagt, worausbin er aber sogleich mit der falten Frage: "Sind Sie der Bruder des Mädchens?" zum Schweigen gebracht wurde.

Der Präsident der Society hatte den Raum verlassen, und Litienseld tobte mit wilden Verwünschungen wider die nieders trächtige Heuchelei dieser Vankees und Puritaner. Aber er hatte die ganz bestimmte Ahnung, daß ein Verdot, öffentlich auszutreten, an Ingigerd Hahlström ergeben werde. Diese verwünschte Suppe hatten ihm Webster und Forster eingebrockt. Ingigerd weinte, als Friedrich sie in der Garderobe abholen wollte, und erging sich in wütender Hestigkeit. "Das habe ich niemand als Ihnen zu verdanken," sagte sie, "warum konnten Sie mich denn nicht, wie Stoß mir rict und wie jeder mir rict, am ersten Lage ausstreten lassen?"

Friedrich war angeefelt. Mr. Barrys Erscheinung hatte ihm die Gestalt seines Baters ins Gedächtnis gerufen. Wenngleich er seine Ansichten niemals in der Form von Mr. Barry geäußert und betätigt haben wurde, so waren sie denen des Pankees doch verwandt, ja in Friedrichens eigner Seele war vieles ungetilgt geblieben, was Geburt und Erziehung gepflaugt hatten.

Der zigeunerhafte Franck flurzte herein und gebarbete fich wie ein Unfinniger. Seine Begeisterung, die Ingigerds Laune ein wenig verbefferte, war von der flammelnden, nach Worten ringenden Art. Friedrich fah den Waler mit Widerwillen und erschrat, als er bei ihm die Zeichen der eigenen Besesschiebeit wiedererkannte. Ingigerd überließ dem Maler die hand, die er

mit wilden Kuffen bebeckte, und diese leidenschaftlichen Ruffe erstreckten sich von dem Handgelenk auf den Unterarm, was dem Mädchen natürlich und in der Ordnung schien.

Ingigerd wünschte, daß Friedrich nochmals zu Präfident Barry personlich hinginge, um ihn mit Bitten oder Drohungen, Iwang oder Geld zu beeinflussen. Ein solcher Bersuch war, wie Friedrich wußte, aussichtslos. Da weinte sie und erklärte, sie hätte nur Freunde, die sie ausnützten. Warum war Achseitner nicht mehr da? Warum mußte gerade er und nicht dieser und jener andere sein Leben einbußen? Achseitner war ihr wirklicher Freund, einer, der in der Welt Bescheid wußte und zugleich reich und uneigennübig war.

chon am nächsten Tage war das Verbot, aufzutreten, wirklich an Ingigerd Hahlstöm gelangt. Das Mädchen gebärdete sich wie unfinnig. Litienfeld indessen erklärte, jest sei der Augensblick da, die Sache beim Mayor von New York anhängig zu machen. Zugleich eröffnete er Ingigerd, sie musse das Rlubhaus verlassen, wenn sie nicht Internierung in irgendein Waisenhaus gewärtigen wolle. Litienfeld bot ihr, er war verheiratet, aber kinderlos, Asyl im eigenen Hause an; wohl oder übel mußte sie einwilligen.

Alls am Morgen nach der Aberstedelung Ingigerds Friedrich in einem neuen, von Miß Eva Burns beschafften Robleinwands kittel hinter seiner Modellierarbeit fland, hatte er ein Gefühl der Erleichterung.

Meister Ritter hatte Miß Eva Burns gegenüber Reigung geaußert, bas tanzende Madchen zu modellieren. Aber Friedrich brachte es nur zu einer etwas mubfamen Zustimmung. "Seben Sie, Miß Eva." fagte er, "eigentlich bin ich der lette, der es verhindern will, wo irgend etwas von schonen Dingen entstehen

foll. Aber ich bin nur Mensch, und wenn der Meister die Aleine ols Aktmodell benutzt, so ist es mit meiner Seelenruhe zu Ende." Miß Eva lachte. "Sie haben gut lachen," sagte er, "aber ich bin ein Rekonvaleszent, und Rezidive sind lebensgefährlich."

Es vergingen acht Tage, in benen Friedrich einen munber: lichen und noch teineswegs fieghaften Rampf burchmachte. Läglich arbeitete er im Atelier, Dig Burns war feine Bertraute ges worden. Gie mußte nun burch ibn felbft, mas ihr auch fruber nicht verborgen gemefen mar, bag er in Banben Ingigerbe fcmachtete. Gie murbe feine Ramerabin und feine Bergterin, obne fich jemals anders, als aufgeforbert, in bie Wirrungen feines Innern einzumifden. Friedrich batte ibr feinen Entschluß, von Ingigerd freigufommen, mitgeteilt. Jedesmal, wenn er bei bem Mabden gemefen mar, fagte er, bag er fich indigniert und ges langweilt gefühlt babe. Er mar bann feft entschloffen, nicht mehr ju ihr jurudjugebn: ein Borfat, ber oft icon einige Stunden fpater gebrochen murbe. Bei Dif Evas unenblicher gangmut brauchte Friedrich bas Thema Ingigerd niemals abgufegen. Die Seele bes Mabdens murbe von innen nach außen und bon außen wieder nach innen gemendet, ihr Inbalt murde bundertmal burchgeworfelt und nach Golb ober Beigenfornern burchgefiebt.

Eines Tages hatte das Madden ju Friedrich gefagt: "Nimm mich, entführe mich, mache mit mir, was Du willst!" Sie hatte ihn aufgefordert, streng, ja grausam mit ihr ju sein. "Sperre mich ein," sagte sie, "ich will außer Dir keine Manner mehr sehen." Ein andermal hatte sie bittend geäußert: "Ich will gut werden, Friedrich, mache mich gut." Aber am nächsten Tage hatte sie ihren Beschüßer und Freund schon wieder in die Iwangslage versett, sich mit unverzeihlichen handlungen abzus sinden.

Tatfache mar, bag fie bereits eine Angahl Manner für fich laufen, rennen, Geschäfte abwideln, benten und gablen ließ.

Wovon Friedrich sich nicht entwöhnen konnte, das war diese zerbrechliche, blonde und süße Körperlichkeit. Und doch war er entschlossen, sich loszumachen. Sines Tages kam Ingigerd, um Miß Eva für ein Porträt zu sigen. Auch Friedrich rückte einen Orehstuhl heran. Es war nicht ohne weiteres abzusehen, warum Miß Burns diese Sigungen arrangiert hatte, tatsächlich aber hatte das strenge und sehr genaue Studium, das nun auch Friedrich den Jügen seines Idols widmete, eine sonderbare Wirkung auf ihn.

Die Flächen der Stirn, die Augenbogen, die Lage der Augen selbst, die Biegung der Schläse, die Form und der verkrüppelte Ansat des Ohrs, die messerrückenschmale Nase, ihre Flügel, die etwas ältliche nasoladiale Falte, der Kniss in den Mundwinkeln, das schone, doch auch brutale Rinn, der eigentlich wirklich unsschöne Hals mit der wäscherinnenhaften Halsgrube, alles das prägte sich ihm so nüchtern ein, daß jede verschönende Kraft erslosch. Bielleicht wußte Miß Eba Burns, was es mit einer so strengen, anhaltend folgerichtigen Betrachtung eines Modelles aus sich hat.

Die langen Sitzungen, benen Ingigerd fich aus Eitelfeit unters warf, zeigten überdies das Enge, Tüftlige ihres Charafters. Mit Bewunderung für Miß Eva Burns empfand Friedrich das ewig Zurückgebliebene, Infomplette feines Modells mit erschreckender Deutlichkeit. Einst hatte fie einen Brief aus Paris, von der Mutter, mitgebracht. Sie las ihn vor, und es war, als wenn sie indes am Pranger stünde.

Der Brief ber Mutter war ftreng, ernft, forgenvoll, aber nicht ohne Liebe. Das trube Ende bes Baters wurde barin mit Unteil erwähnt und Ingigerd nach Paris eingeladen. Die Mutter schrieb: "Ich bin nicht reich, Du wirst bei mir arbeiten muffen, Mabchen, aber ich werde mich bemühen, Dir in jeder Besziehung eine Mutter zu sein, wenn" — und nun fam der

Rachfat! — "wenn Du Dir vornimmft, Deinen Lebensmandel ju beffern."

Die Glossen, die das Madchen ju diesen Außerungen der Mutter machte, waren von einer dummen und wilden Sehässisteit. "Ich soll zu ihr kommen und in mich gehen," äffte sie nach, "weil mich der liebe Gott so wunderbarlich gerettet hat. Jawohl, Mama soll erst in sich gehen! so bied werd ich sein. Ich werde nicht Schneiderin. Fortwährend von Mama schurigeln lassen. Um mich ist mir nicht bange, wenn ich bloß nicht unter semandes Fuchtel bin." Und so ging es fort, in einer Weise, die vor den häßlichsten Intimitäten in der Lebensführung der Eltern nicht zur rückschreckte.

Car ben funfundgwangigften Februar mar auf Betreiben Liliens I felde und feiner Unwalte ein Termin vor bem Dapor von Dem Dort in ber Citne Sall anbergumt worden, der aber Aufe bebung ober Aufrechterbaltung bes Berbots, Ingigerb Sablftrom und ihr öffentliches Erfcheinen angebend, entscheiden follte. Ingigerb, burch Frau Lilienfeld smart gefleibet, wurde in eine Drofchte gepactt und in Begleitung ber Dame, Die fie chaperonierte, nach ber Citneball übergeführt. Friedrich und Lilienfeld maren por angefahren. "Die Lage ift bie," erflarte Lilienfeld mabrend ber Sabrt burch bas graue, finftere und falte Dem Dorf, "bag Rem Port augenblicklich in ben Sanden ber Sammany, Society ift. Die Republifaner find bei ben letten Bablen burchgefallen. Alron, ber Manor, ift ein Lammanne Mann. Der Rutider wird möglicherweise bei Tammannehall vorbeifahren, und ich werbe Ihnen ben Gis Diefer furchtbar einflugreichen Gefellichaft jeigen, bie ben Tiger im Bappen führt. Der Name Tammany fammt von einem indianischen Geber Tamenund. Die Barteiführer baben lappifche indianische Ramen und Ditel. Das Bappen

wird nicht Bappen, sondern Lotem genannt. Aber laffen Sie fich durch diese Indianerromantit nicht tauschen. Diese Leute find nüchtern. Der Tammany-Liger ift ein Dier im großen Rew Vorker Schafstall, mit dem nicht zu spaßen ift."

"Wir dursen übrigens annehmen," suhr der Direktor fort, "den Tammany: Liger, und also den Bürgermeister, in Sachen der Kleinen für uns zu haben, obgleich das nicht absolut sicher ist. Mr. Barry ist jedenfalls Republikaner und ein Todseind von Tammany: Hall. Dagegen würde Itrop, der Mayor, mit allers größtem Bergnügen ihm und der Society for the Prevention of Cruelry to Children, dieser blöbsinnigen Institution, eins aus; wischen. Aber seine Amtszeit läuft ab, und er möchte gern wiedergewählt werden, was nur bei einigen Konzessionen an die Republikaner wahrscheinlich ist. Run, wir wollen sehen! wir müssen abwarten!"

Man war im City:hall:Part vor der City:hall angelangt, einem Marmorbau mit Glodenturm und einem Saulen:Portifus. Unter diesem Portifus mußte man auf die Ankunft der Damen warten.

Im hins und herschreiten fühlte sich Friedrich plöhlich am Rocke gezupft. Er wandte sich und erblickte ein modisch vers mummtes kleines Mädchen, in dem er sofort Ella Liebling ets kannte. "Ella, Mädel, wo kommst Du her?" fragte er. Sie knickste und sagte, daß sie mit Rosa spazieren ginge. In der Lat stand das Dienstmädchen an den Stufen der Sityshall und grüßte mit: "Guten Morgen, herr Dottor." Friedrich stellte Ella herrn Lilienseld als eine kleine Schiffbrüchige vor. "Guten Morgen, mein Kind," sagte Lilienseld, "also ist es wirklich wahr, daß Du bei dem schauerlichen Schiffsuntergang auch gewesen bist?" Reck und frisch und mit einem kindlich koketten Stolz gewürzt kam die Antwort zurück: "Jawohl! und ich habe dabei einen Bruder verloren." — "Uch, armes Kind!" sagte Lilienseld, aber schon

gerstreut, denn er dachte an den Speech, den er vielleicht vor dem Mapor zu halten gezwungen war. "Entschuldigen Sie", sagte er plöglich zu Friedrich, indem er sich einige Schritte entsernte und ein Blatt mit Notizen zu hastigem Studium aus der Brusttasche nahm. Ella rief: "Meine Mama war auch schon tot und ist wieder lebendig geworden!" — "Wieso? wieso?" fragte Lilienseld, unter der goldenen Brille herüberglohend. Friedrich erklärte ihm, daß Wiederbelebungsversuche der Mutter das Leben gerettet hätten. Er fügte hinzu: "Wenn es mit rechten Dingen zuginge, so müßte dieses simple, däurische Dienstmädchen dort" — er wies auf Rosa — "mehr als dereinst der selige Lasayette, der Deld zweier Welten, geseiert werden. Sie hat Wunder getan. Sie hat immer nur an ihre Herrschaft, an uns andere und nie an sich selbst gedacht." Friedrich ging, um das Dienstmädchen zu bearüßen.

Alls er fie nach Frau Liebling fragte, wurde Rosa rot wie eine Paonie. Der gnabigen Frau ginge es wohl recht gut, meinte fie. Danach brach fie in Tranen aus, weil fie fich an den kleinen Siegfried erinnerte. Alle Formalitäten der Beerdigung waren durch fie und einen Konsularagenten erledigt worden, und fie allein war dabeigewesen, als man die kleine Leiche auf dem istraclitischen Friedhof begrub.

Nun trat ein ordentlich gekleideter Mensch heran, in dem Friedrich erst ganz aus der Nähe Bulke, den Diener des Artisten, erkannte. Er sagte: "Herr Doktor, meine Braut kommt von der Geschichte nicht los. Könnten Sie meiner Braut nicht mal sagen, herr Doktor, daß sich das nicht gehört und daß man von so einer Geschichte loskommen muß. Schlimmer könnt's ja nicht sein, wenn sie einen eignen Jungen verloren hätte!" — "Wenn Sie sich verlobt haben, herr Bulke, so kann man sich nur freuen für Sie und muß Ihnen aufrichtig gratulieren." Bulke dankte und erklätte: "Sobald ich von meinem herrn und sie von ihrer

Dame fort kann, geben wir nach Europa jurud. Bevor ich meine Zeit bei der königlichen Marine abmachen mußte, bin ich nämlich Schlächter gewesen. Run schreibt mir mein Bruder aus Bremen von einem kleinen Schiffsproviantgeschäft, das ju haben ist. Man hat sich ja endlich auch was erspart, warum soll man's nicht schließlich mal so versuchen. Immer für fremde Leute arbeiten kann man doch nicht." — "Ich bin ganz Ihrer Ansicht", warf Friedrich ein, während sich plöglich der Ablatus des Kunstschüßen von Rosa mit den Worten: "Die gnädige Frau!" empfahl.

Frau Liebling fam an der Seite eines dunfelbärtigen Herrn durch die Anlagen. Der Aufzug, in dem fie war und der für die Gattin eines russischen Großfürsten standesgemäß gewesen wäre, bewies, daß die reizvolle Frau inzwischen Selegenheit gessunden hatte, den Verlust ihrer Garderobe zu erseten. Friedrich füste der Dame die Hand und gedachte des Leberstecks unter der linken Brust und einiger anderen Werfmale des schönen Frauensleibes, den er mit so rücksichtelser Wechanit allmählich wieder zu atmen gezwungen hatte. Er wurde dem schwarzen und eleganten Herrn vorgestellt, der ihn zugleich lauernd und abweisend musterte. Seltsam, dachte Friedrich, dieser Wistozephale sollte eigentlich wissen, was er mir schuldig ist. Da schwist man, macht im Schweiße seines Angesichts Tote lebendig, fühlt sich als hochs moralisches Wertzug der Vorsehung und hat schließlich für das Spezialvergnügen eines Lebemannes gearbeitet.

Frau Liebling war entzlickt von Amerika. Sie rief: "Bas sagen Sie zu den New Yorker Hotels? Ich wohne im Baldorfs Afforia: find sie nicht großartig? Ich bewohne vier Zimmer nach vorn heraus. Die Ruhe! der Lupus! die schönen Bilder! wie in Tausendundeine Nacht fühlt man sich! Lieber Doltor, das Restaurant Delmonico mussen Sie unbedingt mat besuchen! Was sind dagegen Berliner und selbst Pariser Berhältnisse? Ein solches Restaurant, solche Hotels sinden Sie in Europa nicht." Friedrich IX. 22

337

meinte verblufft, das ware wohl möglich. — "Waren Sie schon im Metropolitan Operashouse? . . . " So und ähnlich seizte Frau Liebling, ohne Friedrich besonders zum Sprechen anzuregen, mit Fragen, die sie sich selbst beantwortete, eine Weile die Unters haltung fort. Friedrich dachte an Rosa und Siegfried und hatte Zeit, immer wieder die nagelneuen Lackschuhe, die Bügelsalte, die Berlocks, die Brillantsnöpfe, das mächtige Utlasplastron, das Monosel, den Inlinder und den kostbaren Pelgrock des kurznackig südländischen Dandys zu mussern, den die Dame mit Signor Soundso vorgestellt hatte.

"Bas haben Sie denn mit unferm berühmten Tenor vom Metropolitan Operashouse ju tun?" fragte Lilienfeld, als Friedrich unter dem Portifus wieder erschien.

Die ganze Begegnung hatte ihm die Tragifomödie des Das feins fo vor die Seele gestellt, daß er jest eine peinliche Gegenwart weniger wichtig ju nehmen fabig marb. Das Cab mit ben Damen fuhr vor, und zugleich traten ein halbes Dugend Journalisten in die Borhalle, von benen, wie Friedrich nicht ohne Aberraschung bemerfte, Die meiften mit Ingigerd, ber fie Die Dand brudten, auf einem gwanglofen Suge ftanben. febr niedlich und findlich aus und wurde famt Frau Lilienfeld, als nun auch herr Samuelfon gefommen mar, von einer giems lich gablreichen Leibmache in bas bobe, bolggetafelte, mit Bogens fenftern versebene Sigungezimmer ber Cityeball binaufgeleitet. Un einem langen Tifche hatte bereits, und gwar neben bem leeren Prafidentenstuhl bes Manors von New Port, Die bobe Geffalt Mr. Barrys Plat genommen. Er bielt fein Mugenglas in ber Sand und blatterte manchmal in feinen Vapieren. Berr Samuelfon und Lilienfeld nahmen ihm gegenüber Plat. übrige Raum um den Tifch murde von der Preffe und fonfligen

Intereffenten eingenommen. Unter biefen mar Friedrich, die außerst repräsentative Gattin Lilienfelds und Ingigerd, das Obs jett der Berhandlung.

Nun fam der Mayor, ein Ire, aus einer Flügeltür, die fich nach hinter seinem Stuhle offnete. Er war ein verschlagen und verlegen lächelnder Mann, der zwar nicht jedermann freundlich grüßte, aber doch mit einem Anflug höflicher Güte anblickte. Iemand flüsterte Friedrichen zu: "Die Sache des Frauleins sieht gut, der Mayor wird dem alten Heuchler Barry eins aus wischen." In der Tat war der Mayor gegen seinen Nachbar zur Rechten von einer nichts Gutes weissgenden derzlichkeit.

Es trat Stille ein. Mr. Barry murbe bas Bort erteilt.

Der alte Mann erhob fich, mit dem Ernft und jener unabs hängigen Sicherheit, die für gewöhnlich nur dem bedeutenden Staatsmann eignet. Friedrich konnte die Augen nicht von ihm wenden. Fast tat es ihm leid, daß der Erfolg seiner Rede schon in vorbinein vernichtet sein follte.

Mr. Barry entwickelte junachst in klarer Form die Zwecke seiner Society. Er führte eine Anzahl von Fällen an, wo Kinder im Dienste der Industrie, des Handels, des Handwerks oder des Theaters mistraucht worden und ju Schaden ges kommen waren. — hier flüsserte jemand Friedrichen ins Ohr: "Er fann sich an seiner Nase ziehen! der Alte ist nämlich ein Wall-Streets Mann, der in seinen Fabriken zahllose Kinder des schäftigt und überhaupt einer der rücksichtslosessen Ausbeuter ist!" — Diese Wisssände hätten, wie Mr. Barry erklärte, die Gründung der Society for the Prevention of Cruelty to Children notwendig gemacht.

Die Gesellschaft, fuhr Barry fort, mache es fich indes gur Pflicht, nur in wirklich erwiefenen Notfällen einzugreifen. Der ichwebende fei ein folcher Fall.

Seit einigen Jahren werde New York von einer besonderen

Sorte von Freibeutern — er sagte mit scharfer Betonung "Freebooters"! — überschwemmt. Das hänge mit der zus nehmenden Glaubenslosigseit, dem steigenden Mangel an Religion und der damit verknüpften Sucht nach äußerlichen Zerstreuungen und Bergnügen zusammen. Die steigende Unmoral und allges meine Berderbnis sei der Wind, der die Segel solcher Piraten fülle. Aber die Seuche dieser Verderbnis sei nicht etwa in diesem Lande entstanden, sondern sie werde aus den Lasterwinteln der großen europäischen Städte, London, Paris, Berlin, Wien eins geschleppt. Der Seuche müsse man Einhalt tun und zu diesem Behuf eben den Freibeutern, die sie nährten und immer wieder einsschleppten, Halt gebieten.

"Sie find keine guten amerikanischen Burger, überhaupt keine Burger, they are not citizens! deshalb," fagte Mr. Barry, jedes Wort mit harter Korrektheit aussprechend — "deshalb ist es ihnen auch gleichgultig, wenn unfere Religion, unsere Sitte, unsere Woral verwüstet wird. Diese Raubvögel sind strupellos, und wenn sie die Kröpfe gehörig voll haben, so verschwinden sie über den Dzean in ihre gesicherten, europäischen Horste. Die Zeit ist gekommen, wo auch in dieser Beziehung der Amerikaner sich auf sich selbst bestinnen und solche Schmaroger: Invasionen zurückweisen muß."

Während der alte Jingo mit fester Stirn diese schneidenden Worte sprach, wurde Friedrich nicht mude, jede Bewegung seines harten und edlen Greisengesichts zu beobachten. Es war sonders bar, wie der Ausbruck des Sprechers, als er von den räuberischen Bögeln redete, ihn selbst einem Geier ähnlich machte. Er stand mit dem Rücken den Fenstern zugekehrt, jedoch mit seitlicher Wendung des Kopfes, und Friedrichen kam es vor, als ob bei den Worten von den gefüllten Kröpfen sein grandlaues Auge zu einem weißlichen Glanz erblichen ware.

Barry tam nun auf Ingigerd: Es war ein großer Schiffs

bruch durch Gottes Raticblus verbangt worden. Ein Borfall. gang baju angetan, ben Menfchen nabe ju legen, in fich ju geben. Der Rebner brach ab und erflarte fur unnus, fich naber barüber auszulaffen, weil benen, Die ein foldes Strafgericht nicht von fich aus zu wurdigen mußten, boch nicht zu belfen fei. Dann fubr er fort: "Ich felle ben Untrag, bas gerettete Dabden, von bem nicht erwiesen ift, ob es bas fechiebnte Sabr icon erreicht bat, einem Sofpital ju übermeifen, und bie Schiffahrtsgefellichaft ju veranlaffen, bag es fo balb wie moglich nach Europa jurud: transportiert und feiner Mutter, Die in Paris lebt, übergeben werbe. Das Dabden ift frant, ift unentwickelt und gebort in bie Sande bes Urgtes, fowie unter Bormunbicaft. es ju einem Sang abgerichtet. Es verfallt bierbei in einen Bus fand, ber epileptischen Rrampfen nicht unabnlich ift. Es wird ftarr wie bolg. Die Mugen quellen ibm aus bem Ropfe. Es jupft mit ben Fingern Watte. Schlieflich ift es ohnmachtig und weiß nichts von fich. Golde Dinge geboren binter bie Banbe bes Rranfenzimmers, unter bie Mugen bes Arztes und ber Barterin. Colche Dinge geboren nicht auf bas Theater. mare emporend, es murbe eine Berausforderung ber offentlichen Meinung fein, wollte man biefe Interna eines Spitals auf bem Theater vorführen. Dagegen proteffiere ich, im Damen bes guten Gefchmads, im Ramen ber offentlichen Moral und im Ramen ber amerifanifden Sittlichfeit. Es gebt nicht an, Diefe arme Ungludliche auf bie offentliche Babne ju gerren und ibr Elend, nur weil fie durch die Schiffstataftrophe in aller Munbe ift, fcamlos auszubeuten."

Dies war beutlich gesprochen. Herr Samuelson erhob fich sofort, nachdem Barry fich geseth hatte. Seine Art ju pladieren war bekannt. Man wußte, daß er fich anfangs ju schonen pflegte, um spater unerwartet mit einem heftigen Leidenschafts, ausbruch seine Horer ju überrumpeln.

Als der Leidenschaftsausbruch auch in diesem Falle gekommen war, entsprach er nicht ganz den Erwartungen, die Lilienseld, die Presse und Friedrich davon gehegt hatten. Man merkte zu deutlich, das die ausgedrückte Entrüssung durch Honorar und energischen Willen erzwungen war und nicht aus natürlicher Quelle stammte. Der müde gehehte Mann, mit dem Christusbart und der unreinen, blutlosen Haut, war eigentlich nur als Opfer seines Beruss beachtenswert, und auch in dieser Beziehung weniger imponierend als Leilnahme erregend: am meisten mitleiderregend, leider, als er dem abgetriebenen Rössein der Eloquenz gleichzeitig Peitsche und Sporen gab, um seinen Gegner niederzureiten. Mr. Barry und Mr. Jirop, der Mayor, blickten einander vielsagend an, und es war, als hätten sie beide Lust, diesem traurigen Ritter beizus springen.

Jest konnte sich Lilienfeld nicht mehr zurüchalten. Er wurde rot, seine Stirnader schwoll, die Zeit des Schweigens war vorbei, und die Stunde des Redens war gekommen. Da der Mann mit den hundert Schreibmaschinen und dem Millioneneinkommen der Aufgabe nicht gewachsen war, mußte man sie selbst in die Hand nehmen. Gedacht, getan! und zwischen den Lippen des gedrungenen, stiernackigen Unternehmers drangen die Worte mit Wucht bervor.

Nun war es an Mr. Barry, ruhig zu bleiben und ohne Wimperzucken ben hageldichten hieben und Stößen des Gegners standzuhalten. Dem alten herrn wurde nichts erspart! er hatte mancherlei Dinge von Kindermißbrauch in gewissen Fabriken in Brooklyn, von puritanischer heuchelei, von öffentlich Wasser predigen und heimlich Wein trinken anzuhören und hinunterzussschlucken. Es wurde ihm attestiert, daß er ein Mitglied jener bornierten, kunst, kulturs und lebensseindlichen Kaste sei, die in Leuten wie Shakespeare, Byron und Goethe Leufel mit hufen und langen Schwänzen zu sehen glaubten. Solche Leute, hieß es,

machten immer wieder den Berfuch, die Zeiger der Uhr der Zeit jurudfjudreben. Gin gang besonders widerwartiger Anblick im gande ber Freiheit, im vielgerühmten freien Amerika.

Freilich fei ein foldes Beginnen fein aussichtsvolles! fur immer verfunten und vorüber fei bie Beit puritanifder Bruderie, puris tanifcher Gemiffensfolter, puritanifcher Ortbodorie und Undulds famfeit. Der Strom ber Beit, ber Strom bes Fortfdritts und ber Rultur werbe baburch nicht aufgehalten! aber biefe reaftionaren Machte, in ihrer Finfterlingswirtschaft bedrobt, batten nun einen feigen Guerillafrieg fleiner, feiger, erbarmlicher Stantereien angefangen. Ein Berd folcher gemeingefährlicher Stanfereien fei Dr. Barrys Gociety. Und bier gebe er ibm jurud, mas Mr. Barry vorbin gefagt babe: in ber Society for the Prevention of Cruelty to Children fei ein Seudenberd, wenn wirflich eine Seuche auf bem Boben Umeritas porbanden mare! Bier in der Gociety faß ber berd ber Deft! fofern eine Deft im Lande vorbanden mar. Dr. Barrn mache fich lächerlich, wenn er behaupte, Europa fei eine Defibeule. Europa fei bie Mutter Ameritas, und obne ben Benius eines Rolumbus - man begebe iest die Erinnerungefeier fourteen hundred and ninety-two! obne ben Benius eines Rolumbus und ben immermabrenben Buftrom machtiger, europaifcher, beutfcher, englifder, irifder Intelligengen, bier gwinferte er ben Dapor an, mare Umerifa beute noch eine Buffe.

Nachdem Lilienfeld um der kleinen Tangerin willen himmel, Erde und Meer durcheinanderbewegt hatte, legte er die Denuns giation feines Konkurrenten bloß, der fich der Society zu seinen verwerslichen Zwecken bedient habe, und wies seinerseits mit Entrustung Barrys Behauptung zuruck, daß er ein Ausbeuter sei. Sein Konkurrent sei vielleicht ein Ausbeuter. Er wies nach, von welchem Borteil für Ingigerd die Bedingungen wären, die er ihr zugebilligt hatte. Dort faß seine Frau, die dem

Madchen, das in feinem Dause Unterkunft gefunden hatte, in vielen Beziehungen eine Mutter war. Im übrigen sei das Madchen nicht frank, in seinen Abern fließe hochstens ochtes, gesundes Artistenblut. Es sei eine unverschämte Dreistigkeit, die Ehre und die Moral der jungen Dame anzutasten. Sie sei keine Berkommene und Verwahrloste, sondern im Segenteil ganz einfach eine sehr große Künstlerin.

Seinen Haupttrumpf hatte Lilienfeld bis jum Schluß aufs gespart. Er war nämlich vor vier Wochen aus gewissen Rückssichten amerikanischer Bürger geworden. Nun schrie er so laut, daß die hohen Bogensenster ins Klirren kamen, hinter denen der dumpse Donner New Yorks arbeitete. Er schrie, Mr. Barry habe ihn einen Fremden, einen Freibeuter und dergleichen genannt. Er verditte sich das auf das allerentschiedensse, da er ebensogut wie Mr. Barry amerikanischer Bürger sei. Und er rief einmal sibers anderemal, indem er den alten Jingo ganz direkt anredete weit mit dem ganzen Körper über den Tisch gebeugt: "Mr. Barry d'you hear? I am a citizen, Mr. Barry d'you hear? I am a citizen and I will have my rights like you!"

Er schwieg. In seiner Luftrobre rochelte es, als er fich niedersette. In Mr. Barrys Geficht hatte fich nicht ein Nerv geregt.

Nach längerer Paufe sprach ber Mayor. Seine Worte kamen ruhig heraus und mit jener leisen Verlegenheit, die ihm eigen war und ihn gut kleidete. Seine Entscheidung fiel genau so, wie sie von den politischen Sterndeutern vorausgesagt worden war. Jugigerd wurde gestattet, öffentlich aufzutreten. Es hieß, nach ärztlichen Zeugnissen sei das Mädchen als gesund anzussprechen, außerdem sei sie bereits über sechzehn Jahr alt und es liege kein Anlaß vor, das zu bezweiseln und ihr die Ausübung einer Erwerdstätigkeit, einer Kunst, die sie schon in Europa aus; geübt habe, abzusprechen.

Die Journalisten grinsten vielsagend. Der heimliche haß bes irischen Katholiken und Mapors gegen den eingesessenen Vuritaner englischer Herkunft war zum Durchbruch gekommen. Mr. Barry erhob sich und brückte diesem Feinde mit kalter Bürde die Hand. Dann schritt er aufgerichtet davon, und seinem zweiten, ganz anders gearteten Segner gelang es nicht, ihm noch zum Abschiede, wie er vorhatte, seinen ganz anders gearteten haß ins Auge zu blißen: da dieses Auge ihn vollkommen übersah.

Ingigerd wurde umringt. Man überhäufte das Madchen mit Gratulationen. Es war eine Sache nach ihrem herzen erlebt zu haben, wie angesichts zweier Weltteile um ihren Besitg gefämpft worden war. Man umbuhlte sie förmlich, man huldigte ihr. Und feine Prinzessin hatte in diesen Augenblicken das Interesse von der kleinen Kunstlerin ablenken können. Sie strahlte von Glück und Dankbarkeit.

Direktor Lilienfeld lud fogleich alle ihm noch in ben Burt laufenden Journaliften jum Frubftud ein.

Friedrich fcutte Geschafte vor, mußte der Rleinen indeffen bie Zusage geben, wenigstens noch jum Nachtisch vorzusprechen. Er empfahl fich und war allein.

ein erster Sang war quer burch ben City: halls Park jur haufpost hinüber, einem Ricsengebäude, in dem etwa zweis taufendfünschundert Postbeamte arbeiten. Nachdem er ein Teles gramm geschrieben und aufgegeben hatte und wieder in den karm der City herausgetreten war, wo die Leute im scharsen Wind vermummt durcheinanderliefen, ununterbrochener Trams, Cabs und kastwagenversehr das Ohr betäubte, zog er die Uhr und stellte sest, daß sie eine halbe Stunde nach zwölf zeigte, genau den Zeitpunkt, an dem für gewöhnlich Miß Eva Burns das bescheidene kunch in ihrem kleinen Stammlofal, nahe der Grand

Centrali Ctation, begann. Er nahm ein Cab und ließ fich borthin bringen.

Er ware unendlich enttauscht gewesen, wenn er gerade dies, mal Miß Eva in dem gewohnten Raum nicht getroffen hatte. Allein sie war da und wie immer erfreut, wenn sie den jungen Gelehrten sah. Er rief ihr ju: "Wiß Eva, Sie sehen in mir einen Wann, der aus dem Gefängnis, aus dem Korrestionshaus, aus der Irrenanstalt entlassen ist. Gratulieren Sie mir! Houte bin ich wieder ein Independent, ein unabhängiger Wensch ges worden!"

Er war geradezu felig, als er fich niederließ, und in der auss gelaffensten Stimmung. Er hatte, wie er sagte, Appetit für drei, Humor für sechs und gute Laune genug, um einem Timon von Athen damit aufzuhelfen. "Es ist mir ganz gleichgültig," sagte er, "was noch später mal aus mir wird! So viel fleht jedens falls fest: teine Eirce hat mehr Gewalt über mich."

Dif Eva Burns gratulierte und lachte berglich. Dann wollte fie miffen, mas paffiert mare. Er fagte: "Die gange Tragifomobie in der Cityehall ergabte ich Ihnen nachber! erft muß ich Ihnen feboch einen furchtbaren Schmerg bereiten! Beigen Gie alfo bie Babne jufammen, Dig Eva Burne! Jest paffen Gie auf: Gie verlieren mich!" - "Ich, Gie?" Gie lachte ehrlich und fraftig, aber in einer etwas verdusten Urt, mabrend ein buntles Rot, fcnell tommend und fcwindend, ibr Beficht überflog. "Ja, Sie, mich!" fagte Friedrich! "Ich babe foeben an Peter Schmidt in Meriden telegraphiert. Deute abend oder fpateftens morgen frub verlaffe ich Gie, verlaffe Dem Dort, gebe aufs Land und werde Rarmer!" - "Db, ba muß ich aber wirflich fagen, bas tut mir leid. wenn Sie fortgeben", fagte Dif Eva, ohne jeden fentimen: talen Beitlang ernft werdend. "Warum benn?" rief er übers mutig: "Sie fommen binaus! Sie befuchen mich! Gie fennen mich ja bisher nur als Bafchlappen! Bielleicht entdeden Gie,

wenn Sie ju mir binausfommen, ichließlich noch etwas wie einen tuchtigen Rerl in mir."

Und er fuhr fort: "Nehmen wir mat ein Beispiel aus der Chemic. Eine Salzibsung, durch den löffel des Herrgotts mächtig umgerührt, beginnt ihren Rriftallisationsprozes. Etwas in mir will sich fristallisieren. Wer weiß, ob nicht, wenn alle diese Umswölfungen und Durchwölfungen fallen, eine seste neue Architektur das Resultat aller Stürme im Wasserglase ist. Bielleicht ist die Entwickelung eines germanischen Menschen nicht vor dem dreißigsten Jahre abgeschlossen. Dann stünde vielleicht vor dem Zustand erzreichter, sester Mannheit eben die Krise, der ich nun, aller Wahrsschen sich feintlichseit nach, entronnen bin, und die ich so oder so hätte durchmachen müssen."

Friedrich erzählte nun furz das hauptfächlichste aus der Bershandlung in der Eity Hall, das komische Aufeinanderplaten zweier Welten in den Reden von Barry und Lilienfeld, das er "tant de bruit pour une omelette" nannte. Er berichtete die Entscheidung des Mayor und erklärte, der Augenblick dieser Entsscheidung, der Jugigerd den Lebenslauf, den sie wünsche, eröffne, habe auch ihm den Weg in das eigene, neue Leben freigemacht. Er habe fast körperlich gespürt, wie auch für ihn mit dem Diftum des Mayors die Entscheidung gesallen sei.

Er schilderte Barry und verhehlte nicht, wie sehr, trot aller Gegenfätlichteit der Ansichten, dieser Nachsomme derer um Eromwell, die Karl den Ersten gerichtet und hingerichtet hatten, ihm imponierte. Wenn Barry wirklich ein Heuchter war, hatte nicht Lilienfeld, so daß Friedrich dabei mit einem gewissen Schrecken sich umblicken mußte, von der moralischen Unantastbarkeit Ingigerd Hablitroms laut gesprochen, während ein Grinsen, wie ein boshhafter Schatten, durch die Reihe der Journalisten glitt? Blübte die Lüge nicht überall? War die heuchelei nicht in allen Lagern eine Sache der Selbstverständlichkeit?

Friedrich fühlte sich wieder sehr wohl in der Gesellschaft von Miß Eva Burns. In einem auf die Seele übertragenen Sinne, siberkam ihn in ihrer Gegenwart immer ein Gesühl von Ordnung und Sauberkeit. Man durste ihr alles sagen und mitteilen, und was sie zurückgab, klärte, statt zu verwirren: statt aufzuregen, beruhigte es. Allein, Friedrich war mit ihrem Verhalten heut nicht ganz in der gleichen Weise wie sonst zufrieden. Ihre Freude über seine Befreiung schien ihm nicht groß genug, und er wußte nicht, ob er den Umstand auf mangelnde Anteilnahme, oder auf beimliche Zweisel zurücksühren sollte. "Ich bin zu Ihnen gekommen, Wiß Burns," sagte er, "weil ich niemanden weiß und wußte, den ich von der neuen Phase meines Geschicks lieber verständigt hätte. Sagen Sie mir einsach und offen, ob ich recht hatte, das zu tun, und ob Sie verstehen können, wie einem Wenschen zu mute ist, den eine widerssinge Leidenschaft nicht mehr sessellet."

"Bielleicht weiß ich das," fagte Miß Eva Burns, "aber ..."
— "Aber?" fragte Friedrich. — Sie antwortete nicht, und er fuhr fort: "Sie wollen fagen, Sie können sich von der Gesund dung eines so gearteten Menschen, wie ich einer bin, nicht überzzeugt halten. Ich gebe Ihnen indes die Bersicherung, daß ich niemals bei dieser öffentlichen Nacktprozedur der Kleinen unter den Zuschauern sigen und noch viel weniger hinter ihr her durch die Tingels-Tangel aller fünf Weltteile ziehn werde. Ich bin sos! ich bin frei! und ich werde Ihnen das auch beweisen."

"Benn Sie fich das felbst beweisen fonnten, so wurde das allerdings vielleicht von Wert für Sie fein."

Aber er wollte das lieber ihr beweisen. Er jog einen Brief Peter Schmidts hervor, aus dem ju ersehen war, daß der Arzt in seinem Austrage ein Landhaus besichtigt hatte, und daß der Plan, sich juruckzusiehen, bei Friedrich nicht erft seit heut bestand. "Sie werden von mir horen," sagte er, "wenn ich in der Stille ju mir selber getommen bin. Dazu ift begründete Aussicht vorhauden."

Das Mahl war beendet. Auch Friedrich hatte fich an den bei Miß Eva üblichen Begetabilien gütlich getan. Jest erhob er sich, erzuchte die Dame um Erlaubnis, ihr zum Dank für ges duldiges Zuhören die Hand zu kuffen, und empfahl sich schnell, weil er zum Nachtisch des Siegessestmahls noch zurechtsommen mußte.

as von dem finderlosen Shepaar Lilienseld in der hunderts vierundzwanzigsten Straße dewohnte Einsamilienhaus, das ganz genau den übrigen Häusern der Straße glich, war sehr somfortabel eingerichtet. Man saß deim Raffee in einem mit Teppichen, fostbaren Lampen, JapansBasen und dunkelpolierten RußbaumsMöbelstücken geschmückten Salon des Hochparterres, den die schmauchenden Journalisten mit dem Rauche schwerer Importen angefüllt hatten. Ein prunkhafter Lüster strahtte elestrisches Licht herab, das dem Raume eine düstere Pracht mitteilte.

Mitten unter ben Journalisten faß Ingigerd, eine Zigarette rauchend, in einen Fauteuil jurudgelehnt. Ihr haar war offen, ihre gange Erscheinung wirfte nicht vorteilhaft. Da fie in langen Rleibern ziemlich unmöglich war, war fie auf einen badfischartigen Schnitt angewiesen: bas verführte fie meist bazu, fich wie ein Seiltänzerfind herauszupuben.

Als Friedrich von Kammacher im Salon erschien, errotete sie und streckte ihm lässig die Hand entgegen. Diese Hand hatte turze, gewöhnliche Finger und mußte, da Hahlström, der Bater des Mädchens, lange und schöne Hande befaß, wohl ein Erbteil der Mutter sein. Friedrich füßte Frau Lilienseld die Hand und bat um Vergebung, wenn er zu spat komme.

Raturlich war die Berhandlung in der City. Sall Gefprache, gegenstand. Direktor Lilienfeld lief mit Zigarren und Litbren

umber und bediente die Journalisten. Er tat dies mit einer swechhaften Liebenswürdigkeit, die nicht bavor gurückschreckte, den herren lange havannas in die Rocktafchen zu praktizieren.

Diefer und jener Journalist wurde beiseite geführt, um ihm über die Bergangenheit Ingigerds, ihre Abtunft, ihre Nettung, ihren Bater, ihre Erfolge, über die Art, wie ihr Talent entdeckt wurde, ein ziemlich grelles Gemisch von Wahrheit und Dichtung aufzundtigen. Er wußte, es würde noch am gleichen Abend, neben dem Berhandlungsbericht, in den New Yorker Zeitungen stehen. Er hatte sein Märchen mit hilfe von allerlei erhorchten Einzelheiten nach probatem Rezept zusammengebraut und ers wartete eine sichere Wirkung.

Ingigerd fah recht mude aus, hatte indeffen Befehl, folange noch ein Journalist zugegen war, nach Möglichkeit verschwenderisch mit Liebenswürdigkeit um sich zu fireuen. Friedrichen tat sie leid. Er merkte sofort: ihr Erwerbs, und Berufsdienst hatte begonnen.

Fran Lilienfeld, der sich Friedrich junachst eine Weile widmete, war eine ruhige, mit Geschmad gekleidete Frau, die leidend, aber sehr anziehend war. Man gewann den Eindruck, das ihr Mann, der sie sichtlich blindergeben verehrte, gewohnt war, sich nach dem kaum merklichen Wink ihrer Augen zu richten. Herr Lilienfeld war, troß seines immerwährenden temperamentvollen Lärms, wie ein zaghaftes Kind vor ihr. Hätte Friedrich nicht bereits die Sicherheit eines sessen Entschlusses in sich gefühlt, er wäre vielz leicht auf die forschenden Fragen der Dame bedeutsamer einges gangen. Er spürte, die Dame hatte irgendwie Absicht und Wunsch, ihm in den Irrungen seiner Leidenschaft hilfreich zu sein.

Mit einem leifen, unendlich geringschäßigen Lächeln sprach fie ju Friedrich von dem Madchen, das, Torheiten schwaßend, mit Beifallsbezeugungen überhauft wurde. Sie nannte das Damchen geradezu ein Gliederpuppchen aus dem Panoptifum, deffen blonder Porzellantopf mit Spreu gefüllt ware. "Meinethalben ein Spielzeug!" fagte fie, "warum nicht? auch wohl ein Spielzeug für einen Mann! auch wohl ein Handelsobjekt! aber fonst nichts weiter! So etwas ist sein Gelb vielleicht wert," fagte sie, "aber fonst ist es nichts wert! nicht mehr wert, als irgendeine andere Richtigkeit, irgendeine andere Rippfache."

Ingigerd — vielleicht fühlte fie einen Anflug von Eifersucht!
— fam und fragte Friedrichen, ohne zu ahnen, welche Bedeutung die Frage in seinem Auge gewann, ob er seine Sachen gepackt habe? "Noch nicht! Wozu?" gab Friedrich zurück. — "Direktor Litienselo," sagte sie, "hat für zwei Abende in der Woche mit Boston abgeschlossen. Packen Sie Ihre Sachen, Sie müffen sibermorgen mit mir nach Boston gehn." — "Bis ans Ende der Welt!" sagte Friedrich. — Sie war befriedigt und blickte Frau Litienseld mit einem entsprechenden Ausbruck an.

Priedrich war froh, als er auch dieses Frühftud hinter sich hatte. Mit Willy Snyders Dilfe war er wieder in den Besit von Rleidern, Wasche, einem Roffer und andrem gelangt, Sachen, in die er nun einige Ordnung brachte. Der letzte Nache mittag wurde still im Klubhaus verlebt, am Abend gedachte man den Abschied des lieden Sastes zu feiern.

Seit lange hatte fich Friedrich nicht so ausgeglichen und friedlich gefühlt, wie während der Stunden dieses Nachmittages. Willy Snyders hatte den chemaligen Lehrer auf seine Jungs gesellenbude geladen, um ihm endlich einmal vorzuführen, was er an schönen Runstodicten zusammengebracht hatte. Er, der falsche Japaner, sammelte echte Japans Sachen. Eine Stunde und länger wurden Friedrich in dem kleinen, mit Antiquitäten überfüllten Raum zunächst japanische Schwertstichblätter vorgeführt, Tsubas, wie der japanische Ausbruck lautet. Es find kleine Ovale

von Metall, die man leicht mit ber Sand umfaffen fann. find mit Bildmerf in flacherhabener Arbeit verfeben, teils aus einem Metall, teile mit Rupfer, Gold oder Gilber taufchiert und plattiert. .. Rleiner Gegenftand, große Treue", fagte Friedrich, nachbem er eine Angabl biefer Bunberwerte bestaunt batte: folche bes Ramafura: Stils, bes Mamban: Stils, Arbeiten ber über Jahrhunderte gebenden Gotos Coule, ber Jafufdis Schule, ber Rinais Schule, ber Afafafa Schule und ber Daras Schule! -Rufchimis Arbeiten aus bem fünfzehnten und fechsehnten Sabrs bundert, GofinaisArbeiten, RagonamisArbeiten! berrliche Stich: blatter im Maruboris, Maruboris 3ogans, und Sifonebori=Stil! DamanusArbeiten und fo fort. Bo gab es einen Abel, wie ben bes Goto Mitfunori, ber am Ende bes neunzehnten Jahrhunderts lebte und auf fechgebn Abnen jurudbliden tonnte, Die alle bes beutende Meifter von Schwertzieraten maren. Berrliches Meifters gefchlecht, bas nicht nur fein Leben, fonbern auch feine Runft pererbte.

und was alles war auf den fleinen ovalen Stichblättern bargestellt und jum Ausdruck gebracht: die zweigespaltene Rübe bes Glücksgottes Daitoku. Der Gott Sennin mit seinem hauch einen Menschen schaffend! der sich auf dem Bauch trommelnde Dachs, der so einen Wanderer in den Sumpf verlockt! Bolls mondnacht und fliegende Sanse! wiederum Wildganse, die über einen Schilfstrand fliegen. Im hintergrund Mondausgang zwischen Schneebergen: das Ganze von Eisen, Gold und Silber, ein Oval noch nicht handtellergroß, und dabei der unendliche mondbeschienene nächtliche Raum! — Das Lapidare und mit höchstem Kunstverstand den vollen Reichtum der Komposition im kleinsten Raum Entsaltende ward immer wieder von dem Sammler selbst und von Friedrich bewundert. Eins der Stichblätter zeigte einen Leepavillon hinter einer Hecke. In der geräumigen Landschaft war ein Wasservaus, himmel und Luft, durch löcher im Eisen, also durch ausgesparte

Stellen, — will sagen durch nichts! — vollfommen ausgedrückt! Ein anderes Stichblatt zeigte den Helden hidesato, der an der Setabrücke einen Tausendfuß erlegt! Ein drittes den weisen Lad Tize auf seinem Zugochsen! Ein viertes den Sennin Kinfo, irgendeinen anderen Gottesmann, auf seinem goldäugigen Karpfen reitend und dabei in ein Buch vertieft! — Weitere Tsudas oder Schwertslichblätter zeigten: den Gott Idaten, der einen Oni, einen Teusel verfolgt. Dieser hat Buddhas Perle gestohlen. — Einen Bogel, den Schnabel zwischen die Schalen der Benusmuschel eingeklemmt! — Einen goldäugigen Oftopus oder Tintensisch! — Den Weisen Kiofo, der, halb aus seiner hütte herausgeneigt, bei Mondschein in einer Schriftrolle las.

Diese Rollettion hatte Willy in seiner Findigkeit und Dreistigkeit in der Gegend der Five Points ausgestödert, bei einem Kneips wirt, dessen Kneipe noch verrusener als der ganze Stadtteil war. Der Ehrenmann hatte sie als Pfand für die Zeche eines japanischen Gentleman zurückbehalten, der seit einigen Jahren spurlos versschwunden war. Es verging kein Lag, wo Willy Snyders nicht die Trödelläden der Bowery oder des Judenviertels durchstrich. Mit seinen feurigen, surchtlosen Augen, die jederzeit etwas ersstaunt und entrüstet blickten, wagte er sich in die dunkelsten Stadtteile, ja in die sinstersen Winkel der Opiumhöllen des Chinesenviertels hinein. Er wurde dort mit seinem dreisten Maulwert und seiner runden Brille, wie er selbst sagte, von den Leuten für einen Detektiv gehalten, was ihm auch bei Einkäusen nüglich war.

In Chinatown, der New Yorker Chinesenstadt, im Laden eines dicken chinesischen Bucherers, war Willy Snyders um billiges Geld in Besit ganger Stose von Japanholgschnitten ges langt. Auch diese wurden jest mit eisersüchtigem Sammlerstolg ausgebreitet. Da war hieroshige, die meisten Farbenholgschnitte aus der Bildersolge der Landschaften vom Biwasee, Hokusai, die IX. 23

fecheundbreifig Unfichten bes Ruifama. Ein Blatt, ber brauns rote Regel mit weißen Schneereften in bas gammergewolf bes falten himmelsmeeres taudjend, mar vollfommen binreißend! -Da mar Chamibo und Chigemafa, Blatter aus bem Bude: "Spiegel ber Schonheiten bes grunen Saufes, Jebo 1776!" - Ferner Chuncho: "Buch ber fpriegenden Rrauter!" - Ein gewiffes Blatt von hofusai nannte Friedrich "bas goldene Commergebicht". Dan fab barauf ben oberen himmel tiefblau, ben Rufi linfe, unten tiefblau, golbenes Getreibe, Lanbleute auf Banten, Site, Glang, Luft! Ein Blatt von Dierofbige nannte Rriedrich .. bas große Mondgebicht": auf feuchten, weitgebehnten, melancholifden Wiefen trauerweibenartige Baume, fcmachbelaubt, beren 3meige in ben Spiegel eines trage fliegenben Rluffes tauchen. Rabne mit Torf beladen gieben vorüber, ein Rloß, bas bie japanifchen Ribfer bedienen. Das Baffer ift blau im Abende swielicht. Der ungebeure blaffe Mond ift etwas über ben fernen Rand ber Gumpfe emporgeffiegen, blutig blaffiche Tinten ver: fcbleiern ibn.

"Billy," fagte Friedrich, "wenn Sie im übrigen Ihre amerikanischen Jahre so gut benützt haben, so gehen Sie nicht mit leeren Händen nach Europa jurud." — "Na, Leufel auch," antwortete Willy, "was hat man denn sonst von diesem vers wünschten Lande."

Im folgenden Morgen stand Friedrich vor dem Zug in der Grand Centrals Station. Er hatte sein geringes Gepack bes reits in das Net im Innern seines Wagens gelegt, der, wie die fünf oder sechs anderen des Zuges, lang und von eleganter Bauart war. Schon am Abend vorher hatte Friedrich von seinen Freunden Abschied genommen. Aber plöglich sah er die ganze kleine Kunstlerfolonie, mit Meister Ritter an der Spite,

in corpore anruden. Auch Miß Eva Burns war dabei. Sie trug, wie alle übrigen, drei oder vier jener dunkelweinroten, langs und grüngestielten Rosen in der hand, die damals in Europa noch nicht gezüchtet wurden. Friedrich sagte, wirklich gerührt, als er von jedem einzeln die mitgebrachten Rosen in Empfang nehmen mußte: "Ich fomme mir wahrhaftig wie eine Primadonna vor." Bahnhof und Zug lagen totenstill, als ob es bier niemals Anfunst oder Abreise gabe, aber die kleine Rosens prozession und der temperamentvolle Lärm der Deutschen erregte doch einige Ausmerksamseit und machte, daß bie und da das Sesicht eines Reisenden binter Kensterscheiden erschien.

Endlich hatte sich, ohne jedes Signal, ohne jeden Ruf eines Beamten der Zug, wie zufällig, in Bewegung gesetzt, und die winkende Gruppe der Künstler war in der Bahnhofshalle zurückgeblieben. Da stand der stattliche, elegante Bonifazius Ritter und schwenkte sein Taschentuch, der freundlich ernste Bildhauer Lobkowis, Willy Snyders, das zigeunerhafte Genie Franck und, last not least, Wiß Eva Burns. Friedrich spürte, daß in diesen Sekunden eine Epoche seines Lebens zum Abschluß kam, und ihm wurde bewußt, was er der herzlichen Wärme dieser verwandten Raturen zu danken hatte: ebenso, was er mit ihnen verlor.

Dennoch war Friedrich, nach der allgemeinen und wunders lichen Art der Menschen, froh erregt, weil sein Schicksal im wirklichen und im übertragenen Sinne ins Rollen kam. Noch führte die Bahn in dunklen Tunnels unter New York hindurch, später ging sie durch einen gemauerten Graben, endlich aber tauchte sie in die befreite Landschaft hinauf und hinein. Dies war nun also das wirkliche Antlig Amerikas, und nun erst, nache dem der Dexensabbat der großen Invasion einigermaßen verstungen war, spürte Friedrich den wahren Erdhauch des neuen Landes.

Friedrich batte in Nachahmung beffen, mas er bei allen

Paffagieren bes Bagens fab, fein Billett hinter bas Band feines hutes geftectt, mabrend er unverwandten Muges über die winterlich weißen Felder und Sugel binausblidte. In Diefer Mabe und Rerne, Die, im lichte ber Wintersonne, bem Bereich feiner engften Beimat fo abnlich fab, lag fur ben jungen Ente wurzelten ein erregendes, frobes Mpfterium. Aus allem Fremden fprach bier bas heimifche. Er batte aussteigen und ben Schnee ber Relber in die Sand nehmen mogen, um nicht nur zu feben, fondern ju fublen, bag es berfelbe mar, ben er als Schuljunge geballt, und mit bem man fich juweilen fogar, in einem übers mutigen Augenblick ber Winterluft, im Rreis ber Familie bombardiert hatte. Es mar ibm jumut, wie einem verwöhnten Rinde, das man bon ber Geite feiner Mutter geriffen und ber Berglofigfeit einer fremden Belt überliefert bat, und bas nach langem leiden, unerwartet, in ber frembeften Bbenei eine Schwester ber Mutter trifft: er fühlt bas Blut! er fühlt, wie er ihres Blutes und wie fie ibm und vor allem feiner wirflichen Mutter in begludender Beife abnlich ift.

Jest erft lag, wie Friedrich glaubte, der große Atlantische Dzean hinter ihm. Zwar war er bereits in New York gestandet, aber noch nicht mit jenem Grundgefühl, wirklich gelandet zu sein. Die große gegründete Mutter Erde, die breite und weite Feste, die er jest zum ersten Mal wiedersah, gab der alles übers stutenden Fläche und Gewalt des Meeres in seiner Seele erst wieder die Einschränkung. Sie war die große und gute Riefin, die das Leben ihrer Kinder der ozeanischen Riefin abzelistet, abz getrost und alles nun für immer gegründet und umfriedet hatte. In Friedrichen klang es: vergiß die See, vergiß das Meer! schlage Wurzeln, verklammere dich in die Erde. Und während der Zug mit weichem Rollen immer tieser und schneller ins Land hineineilte, hatte er ein Gefühl, auf einer glückvollen Flucht zu sein.

Friedrich war so versonnen, daß er jusammensuhr, als jemand ihm das Billett wortlos vom hute nahm. Es war ein herr in Zivil, der Kondukteur, der einen durchaus gebildeten Eindruck machte. Er knipste die Karte, sagte kein Wort, verzog keine Miene und vollzog von Bank zu Bank, ohne daß jemand sich um ihn kummerte, die gleiche Kontrolle. Immer steckte er dann die durchsochten Billetts wieder hinter die hutbander der hüte hinein, die die Reisenden auf dem Kopfe bebielten.

Friedrich lächelte, wenn er an Deutschland bachte, wo bamals noch jeder Bug mit bonnerndem Gelaut einer Gloce empfangen und nach breimaligem Gelaut mit allgemeinftem Apachengebrall ber Beamten in Gang gefest murbe. Bo jeder Schaffner jedem Reisenden mit unbeholfener und rober Umftanblichfeit Die Rabrs farte abforderte. Und immer borte er babei mit Bebagen bie Raber bes Buges rollen, und genoß bie Flucht, die ibm alles andere eber ale Schmach bedeutete. Er ertappte fich, wie er in tiefer Berfonnenheit gaben wie vom Gewebe einer Spinne von feinen Rleidern las, und fpurte babei, wie ibm mit jeder Minute bas Utmen lieber und leichter murbe. Mitunter mar ibm, als mache bas burtige Rab ber gewaltigen Schnellzugemafdine feine Drehungen um die Achse nicht schnell genug und als folle er felbft mit Sand anlegen, um immer neue, gefunde Einbrude, wie bunne ganbichaftevorbange, binter fich aufzuhangen, um burch immer bichtere Schichten von bem gefährlichen Magneten, ben er jurudgelaffen batte, getrennt ju fein.

In New Haven, wo der Zug einen kleinen Aufenthalt hatte, ging ein Neger mit Sandwiches und ein Junge mit "News, papers" durch den Zug. Im Morgenblatt der "Sun" oder "Borld", das Friedrich erstanden hatte, fand er mit den fiblichen Stichs oder Merkworten, im Anschluß an das freigegebene Aufstreten Ingigerds, die Katastrophe des "Roland" aufgewärmt. Aber die Seelenverfassung Friedrichs war, bei dem strahlenden

Bintertage, ju heiter und hoffnungsvoll, als daß er die grauens vollen Eindrücke des sinkenden Schiffes jeht hatte konnen neu aufleben laffen. heute erfüllte ihn feine Rettung nur noch mit Dankbarkeit. Rapitan von Reffel und alle übrigen, die das Unheil getroffen hatte, waren tot und also auch jedem Schmerze enthoben.

Bon Rem Saven bis Meriben fam bann Friedrich über bem biographischen Abrif aus Ingigerde Leben, ben bie Blatter brachten, nicht aus bem Lachen beraus. Lilienfeld batte eine verwegene Phantafie entwidelt. Ingigerb Sablitrom, beren Bater bon beutschen Eltern ftammte und beffen geschiedene Frau frangofifche Schweizerin mar, follte einem fcmebifchen Abels: gefchlecht entsprungen fein. Und es mard ibr eine Bermandte jugeteilt, die ihre lette Rubeftatte in der Ritterholmfirche haben follte. Urme Rleine! bachte Friedrich, ale er Die Zeitung jus fammenlegte. Dann faßte er fich mit ber Sand an ben Ropf, bei ber iaben Erfenntnis von ber überwiegenden Bichtigfeit, Die bas fleine, torichte Madden inmitten alles grofartig Reuen und Manniafaltigen bes Dreans und ber Meuen Belt fur ibn und andre bis ju Diefer Stunde behalten batte. Es ift aus! es ift aus! es ift aus! flufterte er und fluchte bann mehrmals in fich binein.

Priedrich flieg in Meriden aus und wurde von Peter Schmidt empfangen. Der fleine Bahnhof war leet, nur Friedrich hatte den Jug verlaffen, in der Nähe aber wälzte fich das Gestümmel der größten Straße dieser rührigen Landstadt vorbei. "So, nun ist alles gut!" sagte Schmidt. "Jeht hört's auf mit der New Yorfer Bummelei, und seht werden wir andere Saiten ausgieben.

Meine Frau ift auf Praris," fuhr er fort, "ich tann fie Dir

also erst später vorstellen. Wenn es Dir recht ift, so frühstücken wir und fahren dann im Schlitten jur Besichtigung des von mir entdeckten kleinen Häuschens aufs Land hinaus. Wenn Dir's gefällt, kannst Du's zu jeder Stunde um Billiges mieten. Einstweilen nimmst Du wohl hier in unserm Hotel, auf das die ganze Stadt stolz ist, Unterkunft." — "Ach, lieber Mitmensch," sagte Friedrich, "ich habe ein wildes Bedürsnis nach Einsamseit. Ich möchte am liebsten schon heut, schon gleich die erste Nacht in meinen vier Pfählen, möglicht weit von dem Stadtlärm zus bringen." — "Wenn es Dir gefällt," sagte Peter Schmidt, "alles übrige ist in einer Viertelsfunde mit meinem guten Freund, Apotheker Lamping, dem das Häuschen gehört, abgemacht. Er ist ein braver, gemütlicher Hollander, der in dieser Sache mit allem zusrieden ist."

Die Freunde begaben sich ins hotel, und nachdem sie in dem komfortablen hause ein reizloses Frühstück genossen hatten, ents sernte sich Beter und sandte fünf Minuten später einen hotelbop herein, mit der Nachricht, der Schlitten sei vorgefahren. Zu Friedrichs Erstaunen fand er den Freund in einem hübschen Zweisigerschlitten. Er hatte ihn in der hier üblichen Weise ohne Rutscher ausgeliehen. "Ich will nur froh sein," bemerkte er beiter, "wenn wir ohne umzuschmeißen ans Ziel kommen, denn, offen gestanden, ich habe eigentlich noch niemals die Zügel eines Gaules in händen gehabt." "Na," sagte Friedrich vergnügt, "mein Bater ist General, dann laß lieder mich machen." Friedrichs Gepäck wurde auf den Schlitten gepackt, er nahm die Zügel, der Braune stieg, und heidi! ging es mit ohrenzerreißendem Schellengeläut die breite, belebte Hauptstraße hinunter.

"Sabt Ihr hier lauter solche Gaule?" sagte Friedrich. "Das Luder geht durch! Wenn wir durch dieses verdammte Gewühl glücklich durchsommen, dann hat das der liebe Gott gemacht!" "Las ihn man laufen!" sagte Schmidt. "Alle Lage gehen hier

mehrere Pferde durch! Wenn wir heut an der Reihe find, ist nichts zu machen." Aber Friedrich geigte den Gaul, so daß er wohl oder übel vor einem Schienenstrang, der ohne Barriere durch das Getümmel der Straße lief, stillstehen mußte. Mit doppelstimmigem Heulen brauste der Schnellzug Boston Rew York vorbei, und Friedrich fragte sich, wie es zugehe, daß er nicht eine Anzahl Kinder, Arbeiter, Herren mit hohen Hüten, Damen, Hunde, Pferde und Droschsten überfahren, zu Mus zerz quetscht und gegen die nahen Häuserwände auseinandergeschmettert hatte. Immer noch sieg der Gaul und siche dan hinter den letzten Pussern des Zuges vorwärts und über das Bahngleis davon. Klumpen von Schnee und Sis siegen Friedrich und Peter um die Nase.

"Donnerwetter," sagte Friedrich schnausend, "bier merk ich jum ersten Male etwas von der Tollheit, die spezifisch amerikanisch ist: fommst du unter die Räder: kommst du unter die Räder! Willst du sahren: kutschiere den Gaul! Brichst du die Knochen: brichst du die Knochen: brichst du die Knochen! Brichst du den Hals: brichst du den Pals!" Mitten in der tiesverschneiten Straße, deren Hauser nach der Peripherie der Stadt zu immer niedriger wurden, bez gegnete Friedrich zum erstenmal der damals in Europa noch unbekannten elektrischen Straßendahn, und das heftige Bligen zwischen Kolle und Zuleitungsdraht war ihm ein neues, erregendes Phänomen. Krumm, schieß, dich, dunn waren die Pfähle für die Befestigung der Drahtleitung, so daß alles einen interimis stischen Eindruck machte. Aber die Wagen der Bahn waren bequem und glitten mit großer Schnelle dahin.

Ohne Unfall war, burch Gottes Ratschluß und Peters Führung, ber gefährliche Stadtteil jurudgelegt. Bor dem flingelnden Braunen lag eine endlose, leere Straße mit guter Schlittenbahn in beschneiter Ebene ausgedehnt, und nun fonnte der wackere Amerikaner nach herzensluft ausgreifen.

Seltsam, dachte Friedrich, ich fahre Schlitten, ich futschiere ein Pferd, was ich seit meiner Jugend nicht mehr getan habe. Und allerhand Pferdegeschichten fielen ihm ein, alles Dinge, an die er jahrzehntelang nicht gedacht hatte. Wie oft hatten Ersjählungen des Baters, von seinen Jagdfahrten und Schlittens unfällen, an behaglichen Winterabenden die ganze Familie zum Lachen gebracht!

Wahrend ber nun folgenden, flotten und erquickenden Schlittens fahrt verfüngte fich Friedrichens Berg, und die schönften Jahre seiner Anabenzeit wurden fast unmittelbare Segenwart. Umgeben von bem blendenden Glang der Schneefelder, atmend in der reinen stählernen Luft, war das bloße Dafein für ihn zum unserhörten Genuß geworden.

Plöhlich wurde er bleich und mußte die Zügel an Peter abs geben. In das Geläute der Schlittenschellen hatte sich das ans haltend wirbelnde hämmern elektrischer Klingeln gemischt. Mit dieser Sehörstäuschung war ein Gesühl von Ungst und von Rälteschauern verbunden. Als Peter Schmidt, der die Bers änderung im Wesen des Freundes sosort bemerkte, den Gaul jum Stehen gebracht hatte, war auch Friedrich bereits seines Unsfalles Herr geworden. Er sagte nicht, daß der untergehende "Roland", wie es der Fall war, unerwartet wieder "gewaselt" hätte, sondern behauptete nur: das Schlittengeläut habe seine Ges hörsnerven Aberreize. Es sei ihm unerträglich geworden. Wan stieg in den Schnee, da man der Fläche des Hanoversees bereits sehr nahe war und das Häuschen am anderen User erblicken fonnte.

Peter Schmidt nahm bem Braunen, ohne ein Wort ju fagen, die Schellen ab, band das Tier an den Zweig eines fahlen Baums und begab fich mit Friedrich, über ben festgefrorenen See, gegen das einsame Landhaus hinüber. Der blonde Friese schritt über dicke Polster von Schnec die Stufen jur Eingangstür

voran, öfinete diese und meinte: das häuschen, wie er setzt sehe, möge schwerlich im Winter bewohndar sein. Friedrich dagegen war anderer Ansicht. Das sonst nur Sommers benutzte haus, das nicht unterkellert war, besaß eine kleine Rüche und zwei Parterreräume, sowie einen Mansardenraum im Dachgeschoß. Hier fanden die Freunde einen Tisch und eine Bettstelle, die mit einer Matratze, einem Keilkissen und wollenen Decken versehen war; und in diesem Raum wünschte sich Friedrich einzunissen. Alle Bedenken des Friesen schlug er aus dem Feld, indem er behauptete, es somme ihm vor, als ob dieses haus, und eben nur dieses daus, gerade auf ihn gewartet hätte.

Im folgenden Tage war Friedrich bereits in das einsame und verschneite Ashl am Hanoversee eingezogen, das er fortan abwechselnd seine Diogenese Tonne, Onkel Toms Hütte oder seine Retorte nannte. Eine Diogenese Tonne war es nicht, denn die beiden Freunde hatten Holz und Anthrazitsohle ansahren lassen, es war im Mansardenraum ein kleiner amerikanischer Osen gesseht worden, dessen immer sichtbare Glut behagliche Wärme vers breitete, und Küche und Speisekammer enthielten alles und etwas mehr, als zum Leben notwendig war. Auf irgendeine Bedienung im Hause verzichtete Friedrich, er wollte, wie er sagte, Bilanz machen, und babei tonne ihm die Gegenwart eines fremden Menschen nur störend sein.

Es war für Friedrich ein tiefer Augenblick, als Peter Schmidt in der Dunkelheit — die Freunde hatten noch gemeinsam Raffee getrunken — mit dem Schellengeläut seines Schlittens versschwunden war, und als er selbst jum erstenmal sich in der weißen und dabei nächtlich verhüllten amerikanischen Landschaft allein fühlte. Er ging ins Haus, schloß die Tür hinter sich, horchte und hörte das Dolz des Feuerchens in der Rüche knacken.

Er nahm ein Licht, das im hausstur siehen geblieben mar, und leuchtete die Stiege hinauf. In feinem Zimmerchen angelangt, freute er sich der Wärme und des behaglichen Feuerscheins, den das kleine Auppelöschen ausstrahlte. Er jündete die Lampe an, und nachdem er die Gegenstände auf dem langen, unbedeckten Ausziedtisch ein wenig geordnet hatte, nahm er mit einem voll genoffenen, tiefen und mysteriösen Bebagen Plas.

Er war allein. Er befand fich in einem Buffand, ber in allen funf Weltteilen ber gleiche ift. Draufen lag eine flare und lautlofe Winternacht, Diefelbe, Die er aus feiner Beimat fannte. Alles, mas er bis bierber erlebt batte, mar nicht mehr. Dber es mar: aber wie nie gemefen. heimat, Eltern, Beib, Rinder, bie Geliebte, bie ibn fiber ben Djean gezogen batte, alles, mas ihm auf ber Reife jugeftofen und nabegetreten mar, batte nicht mehr in feiner Scele jurudgelaffen als ein Schattenfpiel. Gollte bas leben, fragte fich Friedrich, nichts weiter als ein Material für Traume fein? Go viel febt feft, fagte er ju fich felbft, mein fesiger Buftand ift ber, über ben wir im Grunde, folange wir leben, niemals binmegfommen. Bir brauchen nicht ungefellig ju fein, aber noch meniger burfen mir biefen Buftand, bas nas türlichfte, ungeftorte Grundverhaltnis ber Berfonlichfeit, ungepflegt laffen: den Buftand, mo mir allein dem Mpfterium unferes Das feins, wie einem Traum, gegenüberfteben.

Friedrich hatte mahrend der letten Monate ein ereignisreiches Leben der allertiefsten Gegensate geführt: er war beangstigt, erzregt, bedroht worden, eigene Schmerzen waren vielfach in fremden untergegangen, und fremde hatten die eigenen vermehrt. Aus der Afche einer ausgebrannten Liede war die Flamme einer neuen leidenschaftlichen Junson emporgeschlagen. Friedrich war gezgetrieben worden, gehetzt, gelockt, ja wie an Stricken willenlos in die Weite geführt! willenlos und besinnungssos! Nun erst war die Besinnung wiedergekommen! — Dann erscheint die

Befinnung, wenn das besinnungelos gelebte Leben im bewußten, wachen Geist, das Material für Träume geworden ist. Friedrich nahm einen Bogen Papier und schrieb darauf mit einer neuen amerikanischen Feder, die er in ein jungfräuliches Tintenfaß gestaucht hatte: Das Leben, ein Material für Träume.

Dann ging er baran, feinen Robinfone Sausbalt weiter nach Laune bergurichten. Er flavelte Bucher, Die er in Dem Dorf er: fanden batte, Reflambandchen und andere, auf ben Lifch, auch folde, barunter Die Schleiermacheriche Platonilberfebung, Die Peter Schmidt ibm gelieben batte. Bor einem alten bollandifchen Sofa mit Leberbeing, bas Apotheter Lamping, geburtig aus Lenden, mit berübergebracht batte, fand ein zweiter, großer bas jugeboriger Lifch, ben Friedrich mit grunem Luch bededt und auf ben er bie meinroten, langgeffielten Rofen ber Runftler, Die von Dif Epa gesondert, gestellt batte, Jest ging er baran, bas flebengebliebene Raffeegefdirr beifeite ju ichaffen. wurde ein von Peter Schmidt entliehener Revolver gelaben und neben bas Tintenfaß auf ben Schreibtifch gelegt, bernach ein friedliches miffenschaftliches Inftrument, ein Beig:Mifroftop, ges pruft und jufammengestellt. Es mar basfelbe, bas Friedrich bor Jahren in Jena fur feinen Freund Peter Schmidt perfonlich ausgefucht batte, als biefer nach Amerita ging. Dies mar ein feltfames, bamals nicht im entfernten geahntes Wieberfeben!

Und Friedrich hatte noch mehr ju tun. Er mußte eine Sees mannsuhr auseinandernehmen, wieder jusammenstellen und an die Wand hangen, ein altes Ding, das ihm erst heut, bei Gestegenheit eines kleinen Möbeleinkaufs, um Billiges in die Hande gefallen war. Zu seiner Freude sing die alte Großmutter bald darauf in ihrem braunen, etwa meterlangen Gehäuse, von der Wand am Fußende des Bettes, mit angemessener Würde ju tiden an. Oort mochte sie hängen bleiben, bis ihr neuer Besiger sie wieder berunter und mit nach Europa, in ihre heimat nahm.

Denn fie stammte aus Schleswigeholitein, und Friedrich hatte ihr die erfehnte heimfebr feft jugefagt.

Wenn er auf seinem Bette lag, tonnte er ben gelben Messings perpendikel ber altertümlichen Uhr hin und her glanzen sehen. Das Zifferblatt war eine Merkwürdigkeit. Als pausbäckige Sonne gedacht und bemalt, zeigte es oben die Insel helgoland und zinnerne Segelschiffchen, die im gravitätischen Rhythmus des Perpendikels schaukelten. Dieser Andlick war angetan, die Beshaglichkeit des gesicherten herdes für einen gezausten Secsahrer doppelt spürbar zu machen.

"Bann war das doch," überlegte Friedrich, "als ich Mr. Barrys schneidende Borte, Mister Samuelsons verunglückten Borstoß und Litienselds Apachenritt gegen puritanische Undulds samfeit miterlebte: einen wüssen und lügenhaften Kampf, der scheindar um eine Seele zu retten geführt wurde, in Wirtlichseit aber nichts weiter als der Kampf von Krähen um einen jungen, hilslosen Hafen war." Bann war das doch? es mußte Jahre zurückliegen. Rein! Ingigerd war ja erst am gestrigen Ubend zum erstenmal öffentlich aufgetreten. Es konnte also nicht früher als am vorgestrigen Tage gewesen sein.

übrigens lag bereits der erste Brief von ihr auf dem Tisch. Das Mädchen betlagte sich heftig über seinen Bertrauensbruch. Sie habe sich furchtbar in ihm getäuscht, behauptete sie. Und im selben Atem: sie habe ihn in den ersten fünf Minuten durch; schaut, als er sich, noch in Berlin, ihr näherte. Nachdem sie aber seinen Charafter vollständig in den Grund gebohrt hatte, bat sie ihn dringend, jurückzusehren. Ich habe, hieß es, heut einen Riefentriumph erlebt. Das Publitum hat Kopf gestanden. Nach der Borstellung fam Lord Soundso, ein junger, bildschöner Engländer, der einstweisen hier lebt, weil er mit seinem Bater jerfallen ist. Wenn der Alte stirbt, bekommt er den Herzogtitel und erbt Willionen.

Friedrich judte die Uchfeln: er fühlte nicht den geringsten Untrieb mehr, Beschützer oder Retter der Rleinen ju fein, nicht den leisesten Unreiz, über ihr Schickfal nachzugrübeln.

Um nachsten Morgen, als Friedrich erwachte, froffelte ibn. tropbem bas Ofchen bie Simmermarme erhalten batte. und Binterfonne ins Kenfter fchien. Er nahm feine goldene Safchen: uhr, ein Stud, bas er aus bem Schiffbruch bavongebracht batte. und fand, daß fein Buls über bundert Schlage in der Minute tat. Aber er machte nichts weiter baraus, flieg aus bem Bett, wusch fich bon oben bis unten mit faltem Baffer, jog fich an. machte fein Frubftud jurecht und batte bei allebem nicht bie Empfindung, frant ju fein. Immerbin fublte er fich jur Bors ficht gemabnt, benn es war nicht unmöglich, bag jest, wo bie Spannungen und Erregungen nachließen, ber Rorper feinen Rapitalverbrauch eingeftand und eine Urt Banferott aufagte. Berden boch zuweilen die argften Strapagen gang ohne Barnung bewältigt, und alles gebt gut, folange ber aufgeveitschte Rorver im Gange ift. Er glaubt, er arbeite aus bem fiberfcug, und bricht, fobald Bille und Spannung nachlaffen, ausgeplundert in fich jufammen.

Gegen jehn Uhr war Friedrich im Sprechzimmer seines Freundes in der Sity von Meriden. Der Spaziergang durch den Wintertag hatte ihm gut getan. "Wie hast Du gesschlasen?" fragte Schmidt. "Ihr abergläubischen Leute behauptet ja, was man die erste Nacht in einem fremden Hause träumt, geht in Erfüllung!" — "Das will ich nicht hoffen", sagte Friedrich. "Weine erste Nacht war recht mangelhaft, und in meinem Schäbel ist es recht kunterbunt zugegangen." Er versschwieg den peinlichen Klingeltraum, den er gehabt und der ihn wiederum hartnäckig in die angstvollsten Augenblicke des Schiffs;

unterganges jurudverfest hatte. Nachgerade mar biefe Gehors, hallugination Friedrichens heimliches Rreug geworden. Er fürchtete manchmal, es möchte eine Urt Aura fein, durch die fich nicht felten Unfälle schwerer förperlicher Leiden anfändigen.

Friedrich hatte Frau Doftor Schmidt, approbierte Arztin und Rollegin ihres Mannes, schon am Tage vorher kennen gelernt. Die Konsultationszimmer waren durch das für die Patienten beider Chegatten gemeinsame Wartezimmer getrennt. Frau Schmidt kam herüber, begrüßte Friedrich und wünschte ihren Mann bei der Untersuchung einer Patientin heranzuziehen. Es war eine seit kurzem verheiratete, noch nicht achtundzwanzigsäbrige Arbeiterzrau, deren Wann in einer der Meridener Christophele Fabriken eine gute Stellung innehatte. Sie glaubte sich ein bischen den Magen verdorben zu haben, aber Frau Doftor Schmidt vermutete Magentrebs.

Bon seinem Freunde und deffen Frau aufgesordert, ging Friedrich mit ju der Patientin hinein, die lachend auf dem Operationsstuble saß und einigermaßen verdußt die Herren bes grüßte. Friedrich wurde als ein berühmter deutscher Urzt vors gestellt, und die hübsche, wohlgesteidete Frau hielt es immer wieder für angebracht, sich wegen der Umstände zu entschuldigen, die sie verursache. Sie habe sich eben den Magen nur ein bischen verdorben, ihr Mann wurde sie auslachen, wenn er wüßte, daß sie deswegen zum Doktor gesausen sei.

Wie Friedrich und Peter Schmidt feststellten, bestätigte sich die Diagnose von Frau Doktor Schmidt, und man sagte der ahnungslosen Todeskandidatin, sie werde sich möglicherweise einer kleinen Operation unterziehen müssen. Dann bat man sie, ihren Mann ju grüßen, fragte sie nach dem Besinden ihres Kindchens, das vor anderthald Jahren, unter Afsistenz von Frau Doktor Schmidt, jur Welt gekommen war, und schiefte sie fort, als sie mancherlei mit guter kaune geantwortet hatte. Sie war

gegangen, und Peter Schmidt nahm es auf fich, ihren Mann zu verftanbigen.

In den folgenden Tagen jog Peter seinen Freund mehr und mehr in die medizinische Praxis hinein. Friedrich fand einen düsteren Reiz darin. Diese sonderbare Tretmühle, inmitten einer Welt des ewigen Leidens und Sterbens aufgestellt, hatte mit dem täuschenden Dasein einer verhältnismäßig glücklichen Obersstächlichkeit nichts gemein. Das Spepaar Schmidt stand in einem eutsagungsreichen und schweren Dienst, ohne andere Entlohnung, als die, gerade so weit Nahrung und Behausung zu haben, um eben diesen Dienst fortsetzen zu können: es behandelte arme, einz gewanderte Arbeiter, die sich durch den Verdienst in den Christophel-Fadrisen des Orts mühselig über Wasser hielten. Das ärzliche Honorar blied äußerst gering und wurde bei Peters Sinnesart in vielen Källen nicht einaezogen.

Briedrich fannte jur Genuge ben Gublimats und Rarbols geruch artlicher Sprechzimmer, bennoch batte er Dot, fich von bem nieberbruckenden Einbruck nichts merten ju laffen, ben bie Lotale ber Office in ihrem oben Salbbunfel, mit bem Strafens gepolter por ben Kenftern, auf ibn gemacht batten. In Deutsche land ift eine Stadt von breifigtaufend Einwohnern tot. ameritanifche Stadt von fünfundzwanzigtaufend rannte, flingelte, polterte, raffelte, tobte wie mabnfinnig. Rein Menfc batte Beit, alles baffete aneinander vorüber. Wenn man bier lebte, fo lebte man bier, um ju arbeiten; wenn man bier arbeitete, fo tat man es um bes Dollars willen, ber bie Rraft in fich batte, fcblieflich von diefer Umgebung ju befreien und eine Epoche bes Lebensgenuffes einzuleiten. Die meiften Menfchen, befonbers Die deutschen und polnischen Arbeiter und Geschäftsleute, faben in bem Leben, bas fie bier fubren mußten, nur etwas Bors laufiges. Gine Unficht, Die bei benen fich gallig verbitterte, benen Die Rudfehr in die Beimat durch begangene Delifte abgeschnitten

war. Friedrich hatte im Bartegimmer der Freunde folche bes flagenswerte Berflogene fennen gelernt.

Frau Schmidt war geborene Schweizerin. Ihr breiter alemanischer Ropf mit der feinen und geraden Nase saß auf einem Körper, wie er den Baseler Frauentypen des Holdein eigen ist. "Sie ist viel zu gut für Dich," sagte Friedrich zu seinem Freunde, "sie sollte die Frau eines Dürer oder noch besser des reichen Ratsherrn Willibald Pirtheimer sein. Sie ist geboren, einem Patrizierhause, Risten und Rasten voll seiner Leinwand, schwerer Brokate und Seidengewänder vorzustehen. Sie müßte auf einem drei Weter hohen, von zwölf vers schiedenerlei Linnens und Seidendecken überzogenen Bette schlafen, doppelt soviel Hute und Pelzwerk haben, als der Rat der Stadt den Reichsten erlaubt. Statt dessen hat sie, daß Gott erbarm, Wedizin studiert, und du läßt sie mit einem ominösen Läschen von Dinz zu Kunz rennen."

In der Lat hatte ihre Beschäftigung, ber fie in der Woche meist vier von sieben Nächten opfern mußte, sowie die Häslichskeiten ihrer Umgebung, Frau Emmerenz Schmidt zu einem vers bitterten, heimwehltranken Menschen gemacht. Sie besaß das schweizerische eigensinnige Pflichts und Erwerbsgefühl, worin sie durch Briefe der Eltern bestärkt wurde. Es war der Grund, weshalb sie es mit unbeugsamem Willen ablehnte, früher als nach dem Erwerb eines festen Vermögens, wofür einstweilen noch gar keine Aussicht war, in die Deimat zurüczugehen. Sie konnte auf schneidende Weise bitter sein, so oft Peter Schmidt, der seine Frau an Deimweh franken und welken sah, ihr den Vorschlag zur Rücklehr machte.

Frau Schmidt lebte auf, wenn fie eine Stunde berufsfrei war und mit Friedrich und ihrem Manne von Schweizer Bergen und Bergtouren reden konnte. — Da flieg in der muffigen Office, oder in der kleinen Privatwohnung des Shes IX. 24

369

paars die herrliche Vision des Santis auf, in dessen Nahe die Wiege der Arztin gestanden hatte. Man sprach dann vom Scheffelschen Effehard, vom Wildfirchli und vom Gemfenreservat, vom Bodensee und von Sankt Gallen. Die Arztin meinte, sie wolle lieber die letzte schmutzige Sennerin auf dem Santis, als bier in Meriden Arztin sein.

Natürlich litt der blonde Friefe unter biefen Berhaltniffen, feineswegs aber so, daß fein besonderer, eingefleischter und übers jeugter 3bealismus ins Wanten fam.

Diefer immer vorhandene, immer gegenwartige Ibealismus war es vielmehr, ber Peter Schmidt über alle augenblicfliche Mübfal immer und überall bingusbeben fonnte. Es fchien Friedrichen fo, als ob gerade burch biefen Umftand bie Lage ber Frau verschlimmert murde. Mus ihren Bemerfungen ging hervor, baß fie es lieber gefeben haben murbe, wenn Deter mehr fein eigenes Fortfommen, weniger ben Fortfcbritt ber Menfchbeit im Muge gehabt batte. Es gab feinen Menfchen, ber einen ftarferen Glauben an ben Gieg bes Guten in ber Belt befag, als Deter Schmidt, ber im übrigen feben religiöfen Glauben verurteilte. Er geborte ju benen, bie ben Garten Eben vermerfen, ben jens feitigen himmel für ein Marchen erflaren, bagegen fest überzeugt find, baf bie Erbe fich jum Paradies, ber Menfch jur Gottbeit barin entwickeln werbe. Much Friedrich befaß eine Reigung gur Utopie, und die Eigenschaften bes Freundes erweckten Diefe. Solange er auf Berufsgangen ober beim Schlittschublauf ober in feiner Diogenes: Conne mit ibm redete, mar er wieder diesfeits ber hoffnung geraten, mabrend er obne ibn immer jenfeits ber hoffnung war.

Das Thema, das die Freunde jumeist erörterten, ift mit den Namen Rarl Marr und Darwin charafterisiert. Im Geiste Peter Schmidts bahnte sich eine Urt Ausgleich oder Berschmelzung der Grundtendenzen dieser Personlichkeiten an. Immerhin war dabei das driftlichemarrifche Pringip des Schutes der Schwachen burch bas Naturpringip des Schutes der Starfen erfett worden, und bies bedeutete den Ausgang der allertiefften Umwälzung, die vielleicht je in der Geschichte der Menschheit vor sich gegangen ift.

Dahrend der erften acht Tage teilte Friedrich mit dem arge tichen Shepaar in einem Boardinghouse das Mittagsmahl. Immer aber begab er sich um die Zeit der Dammerung, und zwar meistens zu Fuß, in seine Diogenes. Conne am Hanoversee zurück.

In ber folgenden Boche murben bie Befuche bei feinen Freunden feltener, warum, mußte Rriedrich felber nicht. folief nicht aut. Es fam immer wieder und wieder por, bag ibn ber Rlingeltraum beimfuchte. Gelbft machend litt er an einer eigentumlichen, ibm fruber unbefannten Schrechaftigfeit. Benn wirflich ein Schlitten mit einer Schlittenfchelle vorüberfam, erfdrat er jumeilen fo, bag er gitterte. Wenn er in ber Stille feines Zimmers fein eigenes Atmen pernahm, fonnte ibn bas nicht weiter verwundern, aber er murde immer wieder mit einer fonberbaren Unrube barauf aufmertfam. Mitunter froftelte ibn. und ba er ein Thermometer befag, fellte er einige Dale feft, baß er erbobte Temperatur batte. Alle biefe Umftande beunruhigten ibn, und eine überall leife mirtenbe Utmofpbare von Bes angfligungen versuchte er vergebens von fich ju icheuchen und abjufchutteln. Als er jum erstenmal feinen Gang ins Boardings boufe einstellte, binderten ibn Unluft, das Bimmer ju verlaffen, und Appetitlofigfeit. Ein anderes Dal mar er, bei bem ftanbigen flaren Bintermetter, balbmege auf ber Strafe nach Meriben, wieder umgefehrt und vermochte faum fich nach Saus ju fchleppen. Bon allebem aber, mas Rriedrich fo in ber Stille burchmachte, erfuhren die beiben Freunde nichts. Sie fanden es nicht vers wunderlich, wenn Friedrich diefen und jenen Lag in feinen vier Banben bleiben wollte.

Aber sein Leben wurde mehr und mehr eine schleichende Sonderbarteit. Die Welt, der himmel, die Landschaft, der Erdsteil, auf dem er war, furz alles vor seinen Augen, auch die Wenschen veränderten sich. Sie rückten fort, ihre Angelegens beiten hatten einen fernen, fremden Charatter bekommen. Ja, Friedrichens eigene Angelegenheiten waren nicht mehr dieselben geblieben. Sie waren ihm abgenommen, irgend jemand hatte sie einstweilen beiseite gelegt. Er mochte sie später wiederfinden, falls das Endziel seines neuen Justandes nicht ein andres war.

Alls Peter Schmidt eines Tages boch burch fein juruds gezogenes Dafein befremdet war und Beforgnis außerte, wies ihn Friedrich mit einer gewiffen Schroffbeit zurud, denn auch der Freund war ihm fremd geworden. Er verriet ihm nichts von der bangen und schweren Utmosphare, in der er atmete, denn sonderbarerweise war auch etwas wie ein heimlicher Reiz in ihr, den Friedrich mit niemand teilen wollte.

Eines Abends, als er wie gewöhnlich am Schreibtisch bei der kampe saß, war es ihm, als ob sich jemand über seine Schulter herabbeugte. Friedrich hatte die Feder in der Hand und, in wirrem Durcheinander, Manustriptseiten vor sich liegen. Bersonnen, vergrübelt, wie er war, suhr er zusammen, indem er die Worte sagte: "Rasmussen, wo sommst Du her?" Dann wandte er sich und erblickte tatsächlich Rasmussen mit der Lloydmüge, wie er von seiner Weltumsegelung gesommen war, lesend am Fußende seiner Bettstelle sigen. Er hielt ein Fieberthermometer in der Hand und sah aus, als ob er die unbeschäftigte Zeit einer langen Wache am Krankenbett mit Lesen hindringe.

Friedrich hatte bemertt, daß die Ginfamfeit den vifionaren Charafter des Dafeins fleigerte. Es fehlte der zweite Menfch, ohne den der erfie immer zum Bertehr mit Gefpenftern verurteilt

ist. Friedrich brauchte in seiner Eremitage nur an irgend semand zu denken, um ihn leibhaft redend und gestikulierend vor sich zu seben. Er wurde durch diese Entzündlichkeit seiner Phantasie nicht beunruhigt. Auch die neue Erscheinung notierte er mit kühler und scharfer Beobachtung, aber er merkte doch: sein Seelens leben war in eine neue Phase getreten.

Er flieg nach einiger Zeit, um vor Schlafengeben ben Bers fcluf ber haustur ju fontrollieren, in bas Parterregefchof binab und fand fich veranlagt, ein mit laben vermahrtes Gemach ju öffnen. Als er bort mit bem brennenden Lichte bineinleuchtete, hatte er ju feiner bochften Bermunberung eine zweite, ebenfo beutliche Sallugination. Er gratulierte und bescheinigte fich, baß er auf biefem pfpchospathologifchen Gebiet jest nicht nur vom Sorenfagen mitreben tonne. Bor feinen Mugen, beutlich fichtbar, fagen vier Rartenfpieler um einen Difch. Die Manner, Die giemlich robe und rote Gefichter batten, rauchten Bigarren, tranten Bier und ichienen bem Sandelsftande anzugeboren. faßte fich Friedrich an Die Stirn. Er hatte am Etifett und an ber Rlafche bas Bier erfannt, bas in ber fleinen Schwemme bes "Roland" geführt murbe. Und bas maren ja bie auf bem Schiff fo befannten emigen Trinter und Rartenspieler. Ropf: Schüttelnd über die fonderbare Satfache, baf biefe Leute nun auch gerade bier im Parterre feines Saufes untergefommen maren, begab fich Friedrich nach oben in fein burchwarmtes Bimmer gurud.

Die Tagesstunden, in denen er sich vielsach, wenn auch allein, braußen beschäftigte, hatten Friedrich bisher auf gesundere Weise ins Wirtliche abgelentt. Außerdem war sein Urteil über den eigenen Zustand im großen Ganzen gesund geblieden. Alls er nun auf schleichende Weise erkrankte, empfand er es nicht. Es erschien ihm natürlich, daß er mit Rasmussen auf der Bettstelle, mit den Statspielern im unteren Zimmer, wie mit wirklich vorsbandenen Dingen rechnete.

In dem von bem Sauche indianischer Sage umwobenen Sanoverfee ergieft fich ein Flufchen, Quinnipiac, bas Friedrich eines Tages auf feinen Schlittschuben landein verfolgte. Er bes fand fich bei biefer gabrt in ber Begleitung eines Schattens, an beffen Rorperlichfeit er nicht zweifelte. Er glich ber Perfon lichfeit des fruber als feine Rollegen jugrunde gegangenen Beigers Bidelmann: nicht wie biefer fich ale Toter, fonbern wie er fich in Friedrichens Traum gleichsam offenbart batte. Der Schatten bes Beigers ergablte, es feien mit bem "Roland" funf Dberbeiger, fechsunddreißig Beiger und achtunddreißig Roblengieber gefunten: mas für Friedrich eine über Ermarten große Ungabl mar. Er fagte weiter: Die Bucht und ber Safen, wo Friedrich im Traume gelandet mare, fei wirflich nichts weiter, als die Atlantis, ein gefuntener Rontinent, beffen überm Meeresfpiegel gebliebenen Refte bie Agoren, Madeira und die Ranarifchen Infeln maren. Briedrich tam ju fich felbft, als er por einer verschneiten, fuchs: bauartigen Soble fant, in ber er allen Ernftes nach bem Durch: gang ju ben lichtbauern gefucht hatte.

Von Tag ju Tag, ja von Stunde ju Stunde gewann der Geisteszustand Friedrichs an Wunderlichteit und Fremdartigkeit. Immer saß Rasmussen auf dem Bett, spielten die Rausleute im Parterrezimmer. Der einsame Kranke ging flüssernd umher, in Gespräche mit Wenschen und Dingen verwickelt. Stundenlang wußte er nicht, wo er wirklich war. Er glaubte im Doktors häuschen zu sein, dann wieder im Hause seiner Eltern, meistens befand er sich, seiner Weinung nach, auf dem Deck und in den üblichen Räumlichkeiten des Schnelldampfers, der auf der Fahrt nach Umerika begriffen und, wie sich Friedrich kopfschüttelnd sagte, nicht untergegangen war.

Nach Mitternacht fland Friedrich juweilen vom Bette auf und enthüllte einen Wandspiegel, den er, da er Spiegel nicht liebte, verhangt hatte. Er betrachtete fich, indem er fich mit der brennenden Rerge bicht vor bie Scheibe bog, und erschrectte fich burch Grimaffen, Die feine Buge untenntlich machten. fprach er mit fich. Es maren teils wirre, teils flare Gage, Die er außerte ober borte, nach benen er fragte, ober auf bie er Untwort gab. Gie bewiefen, baf er fich mit bem Doppelgangers problem, als einem ber grauenvollsten und tiefften, icon fruber beschäftigt batte. Er fcbrieb auf ein Blatt: Der Spiegel bat aus dem Liere den Menfchen gemacht. Done biefen Spiegel fein 3ch und Du, ohne 3ch und Du fein Denfen. Alle Grunds begriffe find 3willinge: icon und baflich, gut und fchlecht, bart und weich! Wir reben von Trauer und Freude, von haf und Liebe, von Reigheit und Mut, von Schers und Ernft, und fo fort. Das Bild im Spiegel fagte ju Friedrich: Du baft bich in bich und mich gespalten, ebe bu die einzelnen Gigenschaften beines nur als Sanges wirfenden Befens unterfcheiben, bas beißt Scheiben, bas beißt fpalten tonnteft. Bevor bu bich felbft nicht im Spiegel fabeft, fabeft bu auch nichts von ber Belt.

Es ift gut, daß ich allein bin, dachte Friedrich, mit meinem Spiegelbild. Ich brauche nicht die vielen peinigenden Hohls und Rundspiegel, die mir andere Menschen bedeuten. Dieser, in dem ich bin, ist der ursprüngliche Zustand, und man entgeht den Berzzerungen, denen man in den Blicken und Worten anderer Menschen verfallen ist. Das beste ist, schweigen oder mit sich selbst reden, das heißt mit sich selbst im Spiegelbild. Dies tat er so lange, bis er sich eines Abends, aus der Umgebung seines Hauses heimkehrend, als er die Zimmertür öffnete, selbst am eigenen Schreibtische leibhastig sihend fand. Friedrich stand sill und wischte sich über die Augen. Der Mensch aber, der in seinem Stuble saß, war noch vorhanden, trosdem er die Absich hatte, ihn, als wäre er nur eine Visson, mit geschärstem Blick zu zerzteilen. Da kam ihn ein noch nie gesühltes, unnennbares Grauen an und zugleich eine Wallung töblichen Hasses. Mit "Du oder

Ich" hielt er dem Doppelganger den schnellgepackten Revolver vors Seficht. Ein Gleiches tat auch der Doppelganger! so daß sich haß und kab, und nichts in haß und Liebe Gespaltenes, gegenüberstand.

Tür einen bestimmten Tag hatte Peter Schmidt Friedrichens Misseria bei einer schweren Operation erbeten, weil er wußte, daß sein Freund und Kollege gerade diese besondere Operation bei Rocher in Bern östers gesehen und einige Male mit Glüd ausgeführt hatte. Es handelte sich um einen fünsundvierzigs jährigen Farmer und Vankee, dem ein sibröses Liprom, eine Fasersettgeschwusse, entsernt werden sollte. Friedrich wurde von einem Sohne des Patienten abgeholt und trat zur sestgesehten Stunde, sehr bleich aber äußerlich ruhig, in die Office des ärze lichen Ehepaares. Die Stimmung war ernst, niemand ahnte, mit welchem Auswaha an Willensfraft Friedrich sich orientierte, und daß er sich nur mit immer der gleichen Willensfraft in der Sewalt behielt.

Die Arste berieten, und Peter Schmidt sowie seine Frau wünschten aufs bringendste, Friedrich möge die Operation auss führen. Ihm raste der Kopf. Er war heiß, er zitterte, aber die Freunde bemerkten es nicht. Er bat um ein großes Glas Wein und ging wortlos daran, sich vorzubereiten.

Frau Dottor Schmidt führte den alten Farmer herein. Der wackere Mann und Familienvater wurde, entblößt, in den Operationsstuhl gelegt und auf die bekannte gründliche Weise gewaschen. Dann wurde ihm die Uchselhebble durch Peter Schmidt austasiert. Über Friedrich, der sich, mit herausgestreisten Demossärmeln, unablässig Pande und Arme wusch, Nägel und Finger bürstete, war eine nachtwandlerische Auhe gefommen. Nachdem er sich abgetrocknet hatte, untersuchte er noch einmal die franke

Stelle mit aller Ruble und aller Genauigfeit, fand, daß die Ges schwulst vielleicht bereits zu weit fortgeschritten war, schnitt aber gleich darauf mit fester hand in die Maffe des lebenden Fleisches binein.

Die Martofe murbe von Frau Dottor Schmidt beforgt, wahrend Peter Instrumente und Tupfer jureichte. Das uns genugende Licht in ber Parterreraumlichfeit, por beren Renfter ber Berfehr ber hauptffrage tobte, lodte bem Operateur immer wieder Bermunfdungen ab. Die Gefdwulft fag tief und fette fich gegen Erwartung swiften ben großen Rervenftammen und Blutgefäßen im inneren Teil bes Urmgeflechtes fort. Bon bort mußte fie mit bem Stalpell berausprapariert werben. Das mar febr beifel und bei ber bunnmanbigen großen Bene infofern ges fahrlich, ale biefe, nur leicht angeschnitten, Luft anfaugt, mas ben Tob jur Rolge bat. Aber alles ging gut vonftatten, Die große Soblwunde murbe mit Jodoformgage ausgefüllt, und nach Berlauf von breiviertel Stunden batte man ben noch immer bes wußtlofen garmer, mit Silfe feines neunzehnfahrigen Gobnes, in einem jenfeits bes Rlures vorbandenen Rranfengimmer ju Bett gebracht.

Unmittelbar nach dieser Operation sagte Friedrich, er musse jur post, um Dis Eva Burns, die ihn besuchen wolle, abzus telegraphieren. Wenige Augenblicke später wurde ihm selbst ein Telegramm in die Office gebracht. Er öffnete es, sagte kein Wort und bat den Sohn des Farmers, ihn augenblicklich nach Hause zu sahren. Er ging, nachdem er den Freunden die Hande geschüttelt hatte, aber ohne ein Wort von dem zu erwähnen, was in der eingetroffenen Depesche stand.

Als er an der Seite des Farmerssohnes durch die beschneite Landschaft fuhr, war es eine gang andere Fahrt als jene, die er mit Peter Schmidt gemacht hatte. Erstlich kutschierte Friedrich nicht selbst, sondern das tat der junge Farmer, deffen Bater er

vermutlich heute das Leben gerettet hatte. Ferner hatte Friedrich nicht im entferntesten, wie damals, das Gefühl wiedergewonneuer Selbstbestimmung und Lebenslust. Sondern, obgleich die Sonne noch immer unbewolft über der weißen Erde stand, fühlte sich Friedrich mit Schellengeläut in eine dicke Finsternis vorwärts, geriffen.

Der junge Farmer bemerkte nichts weiter, als daß der ber rühmte deutsche Arzt äußerst bleich ihm zur Seite sas. Aber Friedrich hatte wohl nie eine gleich große Willenskraft nötig gehabt, um nicht als Irrsinniger mit Gebrüll und in voller Fahrt aus dem Schlitten zu springen. Er wußte von einem Telegramm, das er zerknautscht in der Pelztasche hielt. Jedesmal aber, wenn er sich an seinen Inhalt erinnern wollte, war es, als ob ihm immer wieder ein und derselbe Hammer betäubend gegen die Stirne schläge.

Friedrich tappte fich in fein Saus, nachdem er in mitter: nachtiger Dunkelheit dem jungen Farmer die Sand jum Abschied gebrudt batte. Einige Danfesworte, Die jener fprach, gingen im Raufden von Baffern unter. Die Schlittenfchellen, Die iett wieder erflangen, riffen nicht ab und gingen in jenes infernalische Rlingeln über, bas fich nun einmal feit bem Schiffsuntergang im Ropf des Geretteten feftgefest batte. 3ch fterbe, bachte Friedrich, in feiner Manfarde angelangt, ich fferbe ober ich werde mabns finnig. Die Schiffsuhr erschien und mar wieder verschwunden. Er fab fein Bett und griff nach bem Bettpfoften. "Fall nicht!" fagte Rasmuffen, ber noch immer bort mit bem Thermometer faß. Aber nein, Diesmal mar es nicht Rasmuffen, fondern Miffer Rind, feine gelbe Rage im Coof, Mifter Rind, ber bas beutsche amerifanifche Geepoftamt unter fich batte. Friedrich brullte: "Bas fuchen Gie bier, Miffer Rind?" Aber icon mar er wieber ans Fenfter unter bas licht ber blendenden Wintersonne getreten, bie aber fein Licht, fondern eine toblrabenschwarze Rinffernis, wie

ein nachtgebärendes Loch am Himmel, ausströmte. Dazu klagte und heulte plöglich der Wind, es pfisst höhnisch und janhagels mäßig durch die Türrigen. Oder war es die miauende Rage von Misser Rinck? oder waren es unten im Hausstur greinende Rinder? Friedrich tappte umber. Das Haus erbebte und riß sich aus seinen Grundfesten. Es schwankte. Die Wände fingen zu knacken, zu knistern und ähnlich wie Korbgestecht zu knarren an. Die Tür flog auf. Friedrich wurde vom wilden Lustdruck salt niedergerissen. Jemand sagte: "Gefahr!" Die elektrischen Läutzwerke tobten, verbunden mit den Stimmen des Sturmes sort und sort. "Es ist ja nicht wahr, es ist satanische Täuschung gewesen. Niemals betratst du den Boden von Amerika. Deine Stunde ist da. Du gehst zugrunde."

Er wollte fich retten, er fuchte feine Sachen gusammen. Ibm fehlte fein but. Er fand feine Beinfleiber, fein Sadett, feine Stiefeln nicht. Draufen fand ber Mond. In ber flaren belle tobten bie Sturme, und ploglich fam, einer Mauer gleich, und breit wie ber horizont, über bie Flache braugen bas Deer beran. Der Diean mar über feine Ufer getreten. Atlantis! Die Stunde ift ba, bachte Friedrich, unfere Erbe muß wie die alte Atlantis untergeben. - Friedrich lief vor das haus binunter. Auf der Treppe griff er feine brei eigenen Rinder auf und erfannte nun erft, baf fie es gemefen maren, bie im hausflur geminfelt batten. Er nahm bas Rleinfte auf feinen Urm, Die beiden fibrigen an Die Sand. Bor ber Saustur faben fie miteinander, wie die furchtbare Sintflutwoge im Afchenlicht bes Mondes naber und naber tam. Gie faben ein Schiff, einen Dampfer, ber, mitgeriffen, furchtbar fampfend und rollend, von ber Boge getragen murbe. Die Dampfpfeifen heulten fürchterlich, manchmal anhaltend, manche mal flogweise. Es ift ber "Roland", mit Rapitan von Reffel, erflarte Friedrich ben Rindern. Ich tenne es, ich mar auf bem Schiff, ich bin felbft mit bem prachtigen Dampfer untergegangen! Und der Dampfer schien auf allen Seiten Blut auszuströmen wie ein Stier, der an vielen Stellen tödlich getroffen ift. Aberall quoll es wassersallartig aus seinen Breitseiten. Und Friedrich hörte, wie auf dem kämpsenden und verblutenden Schiff Böller gelöst wurden. Raketen schossen gegen den Mond, platten im nächtlichen Grauen und blendeten.

Und jest fing er, immer eins um das andere seiner Kinder auf den Arm nehmend und wieder verlierend, vor der Springs sitt um sein Leben ju rennen an. Er rannte, er lief, er sprang, er stürzte. Er protestierte, daß er doch noch jugrunde gehen sollte, wo er doch schon gerettet gewesen war. — Er sluchte, er rannte, er stürzte nieder, erhob sich wieder und lief und lief, mit einer gräßlichen, nie gefühlten besinnungslosen Angst, die sich in dem Augenblick, als ihn die Woge überholte, in eine wohlige Ruhe verwandelte.

Im folgenden Worgen, und zwar mit dem gleichen Zug, den Friedrich vor etwa vierzehn Tagen benutt hatte, fam Miß Eva Burns in Meriden an. Sie ging in die Office zu Peter Schmidt, um fich nach Friedrich zu erfundigen, der sie eigentlich von der Bahn hatte abholen wollen. Peter Schmidt war allein und erzählte ihr von der gestern vor sich gegangenen, glücklichen Operation. Er sprach ihr dann von dem Telegramm, das Friedich gerade in dem Augenblick erhalten hatte, als er ihr, Wiß Eva Burns, für heut abzusagen willens gewesen war.

"Nun bin ich bier," fagte Dig Burns aufgeraumt, "und nun laffe ich mich nicht so ohne weiteres abspeisen. Ich will nicht in Rom sein, ohne den Papst zu feben."

Dreiviertel Stunden fpater mar der Zweifigerschlitten mit feinem feurigen Braunen, deffen Eigenart man jest beffer ju nehmen mußte, am hanoversce vor "Ontel Coms hatte" anges

langt. Peter Schmidt hatte Miß Eva heraustutschiert. Der alte Farmer war fieberlos. Das wunschte ber Freund Friedrichen mitguteilen.

Die beiden Besucher stiegen, ein bischen verdutzt, die Treppe hinauf und traten, laut ihre Ansichten über den seltsamen Zusstand des Hauses austauschend, durch die nur angelehnte Tür in Friedrichs Mansarde ein. Hier fanden sie ihn, noch in seinem Pelz, wie er nach der Operation die Office verlassen hatte, bes wußtlos, leise delirierend, schwer erkrankt auf das Bett gestreckt. Bon der Erde aber hob Peter Schmidt ein Telegramm, dessen Inhalt kennen zu lernen Miß Eva Burns und er sich berechtigt glaubten. Sie lasen: "Lieber Friedrich, Nachricht aus Jena, Angele gestern nachmittag trotz forgsamer Pflege für immer entsschlassen. Naten Dir: nimm unabänderliche Tatsache hin und erhalte Dich selbst Deinen immer getreuen Eltern."

Dick Tage lang schwebte Friedrich in Lebensgefahr. Bielleicht hatten niemals disher die Mächte des Abgrundes mit solcher Sewalt nach ihm gegriffen. Acht Tage lang war sein Ropf und sein ganzer Korper wie etwas, das durch und durch in Flammen stand, nicht anders, als sollte er sich mit allem, was in ihm war, auszehren und verflüchtigen. Es war natürlich, daß Peter Schmidt seinen Freund mit aller erdenklichen Sorgfalt behandelte, und daß auch Frau Doktor Schmidt nach Krästen das Ihrige tat. Miß Eva Burns, die der Zusall in einem so ernsten Augensblick an Friedrichs Seite geführt hatte, saste nun sofort den Entschluß, außer wenn jede Gefahr vorüber wäre, nicht von seinem Lager zu weichen.

Friedrich hatte getobt, mas man an den durcheinandergeworfenen Gegenftanden, an dem gerfchlagenen Glas der alten Seemanns, uhr und an dem gertrummerten Porgellan erfannte. In den

ersten zwei Tagen und Nachten entfernte sich Peter Schmidt nicht vom Krankenbett, außer wenn er von seiner Frau abgetost wurde. Die Fieberparorysmen bes Kranken wiederholten sich. Das Schepaar wandte mit Vorsicht und Umsicht die verfügbaren Mittel an, um das Fieber herabzudrücken, und wurde ernster und ernster, als es am dritten Tage noch immer bis über vierzig stieg. Endlich aber war ein ziemlich konstanter Rückgang festunstellen.

Nach Ablauf ber ersten Krantheitswoche erfannte Friedrich jum erstenmal Miß Eva Burns und begann ju begreifen, was sie ins zwischen für ihn geleistet hatte. Er lächelte mühfam. Er machte Bewegungen mit den Fingern feiner fraftlos auf der Bettdecke rubenden Sand.

Erst am Ende der zweiten Woche, gegen den sechsundzwanzigsten Marz, ward er sieberfrei. Die lette Woche hindurch hatte sein Zustand indessen keinen Anlas mehr zu Besorgnis um sein Leben gegeben. Der Kranke sprach, schlief, träumte lebhaft, erzählte mit matter Stimme und oft mit ein wenig Humor, was ihm wieder Tolles durch den Schädel gegangen war, kannte seine Umgebung, äußerte Wünsche, äußerte Dankbarkeit, fragte nach dem Farmer, den er operiert hatte, und lächelte, als Peter Schmidt erzählte, die Wunde sei prompt geheilt und der brave Landmann habe bereits Perlhühner für Krastsuppen hergebracht.

Die Führung des haushaltes durch Miß Eva Burns war musterhaft. Friedrich genoß eine Pflege, wie sie in einer so immer wachen Form nicht gerade vielen Menschen zuteil wird. Nastürlich kannte ein Arzt wie Peter Schmidt und eine Arztin wie Frau Doktor Schmidt feine Prüderie. Aber auch Miß Eva Burns mit ihren fraftigen Armen und Bildhauerhanden, der das Aktsmodellieren etwas Sewöhnliches war, kannte sie nicht.

Sie hatte Peter Schmidt veranlaßt, Telegramme an Friedrichs Bater ju fenden, der nun durch die letzte, gunftige Nachricht bes ruhigt war. Einen dicken Brief des Vaters, noch vor Ausbruch

ber Krankheit geschrieben, sing sie ab, und da sie annahm, er enthalte Einzelheiten über das traurige Ende Angeles, sandte sie ihn mit der Bitte juruck, ihn für Friedrichs gesunde Lage auszubewahren. Sie wollte nicht in Bersuchung kommen, dem Kranken die Eristenz des Briefes doch eines Lages zu verraten.

Bu Ende der dritten oder Anfang der vierten Woche feit Besginn der Krantheit erhielt Miß Eva Burns einen Dantesbrief von dem General. Mit vielen Grüßen von Mutter und Bater an den Sohn verband er tiefbewegte Worte, die dem wackeren Dottor Peter Schmidt, seiner Sattin und Miß Burns galten. Ihr könne er ja erzählen, schried er, daß die arme Angele keines natürlichen Lodes gestorben sei. Sie habe nach Art ihres Leidens in der Anstalt aufs schärfste bewacht werden müffen, leider aber gabe es auch bei der allergenauesten Überwachung immer einen unbewachten Augenblick.

Der Schnee war geschmolzen, langsam, langsam fand sich Friedrich wieder ins Leben hinein. Es war eine Sanstheit in ihm und ebenso draußen in der Ratur, die ihm eine liebe Ersfahrung war. Überall fühlte er etwas Schonendes. Sauber gebettet, über sich die zinnernen Schaufelschisschen der alten Schifferuhr, hatte er ein Gefühl, geborgen, ja, was mehr war, erneut und entsühnt zu sein. Ein Gewitter war reinigend aus Schwefelwolfen beradzefahren und grollte nur noch leise und, auf Rimmerwiederfehr vorüber, am fernen Horizonte hin. Für den schwachen Mann war eine stille, reiche, volle Lebensluft zus rückgeblieben.

"Dein Körper," fagte Peter Schmidt ju bem Kranten, "bat fich mittelft einer Sewaltfur, einer tollen Eruption, von allen faulen Stoffen befreit." —

"Es ift ichabe, daß teine Bogel fingen", ertlatte eines Tages Friedrich. "Ja," fagte Miß Eva Burns, die das Manfardens fenfter geoffnet hatte, "das ift ichade!" — "Denn," fuhr Friedrich

fort, "Sie fagen ja doch, daß es draußen um den Danoversee schon grunelt!" — "Was heißt das — "grunelt?" fragte Miß Eva Burns. — Friedrich lachte. Darauf fagte er ruhig: "Der Frühling fommt! Und ein Frühling ohne Vogelmusit ist ein taub: stummer Frühling!" — "Rommen Sie nur nach England," fagte Miß Eva Burns, "da tonnen Sie was von Vogeln erleben!" — Friedrich sagte gezogen und den Lon der Freundin nachahmend: "Kommen Sie nur nach Deutschland, Miß Eva Burns!"

affe der Tag gekommen war, an dem Friedrich aufstehen sollte, sagte er: "Ich stehe nicht auf! Es geht mir zu gut im Bett." In der Tat, es war ihm während der siederfreien Wochen nicht sibel ergangen. Wan hatte ihm Bücher aufs Bett gebracht, man las ihm die Wünsche von den Augen, Peter Schmidt oder Frau Doktor Schmidt oder Eva Burns unterhielten ihn mit Schschichten aus der Lokaldronik, soweit sie annehmen konnten, daß es ihm zuträglich war. Wan hatte das Wistrostop an sein Bett gebracht, und er ging allen Ernstes daran, gewisse Stoffe seines Körpers selbst auf Bazillen zu untersuchen, eine Tätigkeit, über die viele Scherze gemacht wurden. Somit war der schreckliche Graus seiner Krankheit für ihn selbst der reizvolle Gegenstand seines Studiums und eine angenehme Unterhaltung geworden.

Friedrich faß bereits wohlverpackt in einem bequemen Stuhl, als er jum ersten Male wissen wollte, ob nicht ein Brief von Bater und Mutter gesommen ware. Miß Eva Burns sagte ihm daraushin, was ihn erfreuen und beruhigen konnte. Sie war erstaunt, als sie von seinen bleichen Lippen die Worte vernahm: "Ich bin überzeugt, die arme Ungele hat sich selbst das Leben gesnommen! Nun," suhr er fort, "ich habe gelitten, was zu leiden war, aber ich werde die Hand, die sich mir, wie ich fühle, gnädig erweisen will, nicht zurückstoßen. Damit will ich sagen," fügte

Friedrich hingu, als er in Miß Evas Augen gu lefen glaubte, daß fie ihn nicht verstanden habe, "ich werde wieder, trot alledem und alledem, mit Vertrauen ans Leben gebn."

Eines Lages hatte Miß Eba Burns von Mannern gesprochen, die fie kennen gelernt hatte, da und dort in der Welt. Es waren dabei auch leife Klagen über Enttäuschungen untergelaufen. Sie sagte, fie werde in einem Jahr nach England gehn und fich irgendwo auf dem Dorf der Erziehung verwahrloster Kinder widmen. Der Bildhauerberuf befriedige fie nicht. — Da sagte der Retonvaleszent mit einem offenen, schalkhaften Lächeln: "Wie wär's, Miß Eva, möchten Sie nicht ein ziemlich schwieriges, großes Kind erziehen?"

Peter Schmidt und Eva Burns waren übereingefommen, Jugigerd habifirom nie ju erwähnen. Mit den Worten: "Auf wen bezieht fich das?" reichte Friedrich Miß Eva aber eines Tages einen Zettel, auf bem mit zittrigen Bleiftiftzugen dies Berschen gefchrieben fiand:

Saben fich Faben gezogen? nein! Wir blieben fußt und flein und allein! Gingen wir ein in bas bobere Sein? Berrus verwehrte bas Schluffelein!
Ich sabe bas Satramentshaussein, Griff auch mit geweihten Sanden hinein, Doch, leider! sand weder Brot noch Wein! Alles erstrahlte so ungemein, Und war gemeiner Trug und Schein.

Es bewegte Miß Eva Burns einigermaßen, als fie bemerken mußte, daß Friedrich fich noch immer mit der kleinen Tangerin ju schaffen machte. Ein anderes Mal sagte Friedrich: "Ich eigne mich nicht jum Arzt. Ich kann den Menschen das Opfer nicht bringen, eine Beschäftigung beizubehalten, die mich traurig, ja schwermütig macht. Meine Phantasie ist ausschweisend, ich könnte vielleicht Schriftsteller werden! Run habe ich aber in meiner Krankheit, besonders gegen die dritte Woche, fämtliche

IX. 25

Werfe von Phibias und Michel Angelo noch mal mobelliert. Ich bin entschlossen, ich werde Bildbauer. Aber ich bitte Sie, mich nicht mißzuversiehen, liebe Eva! Ich bin nicht mehr ehr: geizig! Ich möchte nur alles Große der Kunst verehren und felber ein anspruchsloser, treuer Arbeiter sein. Ich glaube, es könnte mir gelingen, mit der Zeit einmal den nackten, mensch; lichen Körper soweit zu beherrschen, daß ich ein, wenn auch nur ein gutes Kunstwert bervorbringe."

"Sie wiffen ja, ich glaube an Ihre Begabung", fagte Miß Eva Nurns.

Friedrich fuhr fort:

"Wie würden Sie denn darüber denken, Miß Eva? Das Bermögen meiner armen Frau wird für die Erziehung meiner drei Kinder etwa fünftausend Wark Rente abwersen. Aus dem Besitze meiner immerhin nicht ganz unvermögenden Mutter erhalte ich einen jährlichen Zuschuß von dreitausend Wark. Meinen Sie, daß wir fünf damit in einem kleinen hauschen mit Utelier, etwa bei Florenz, unser Leben in Ruhe beschließen könnten?"

Auf biese gewichtige Frage hatte Miß Eva Burns nur burch ein herzliches Lachen geantwortet.

"Ich wünsche kein Bonifazius Ritter zu werden", sagte Friedrich. "Eine große Bauernhütte mit künstlerischer Massens produktion, und wäre sie auch noch so gut, entspricht meinem Wesen nicht. Ich wünsche mir einen Arbeitsraum, dessen Dorfich in einen Garten öffnet, wo man im Winter Beilchen und zu jeder Jahreszeit Zweige von Steineiche, Larus und Lorbeer brechen kann. Dort möchte ich einen sillen, vor der Welt vers borgenen Kultus der Kunst und der Bildung im allgemeinen treiben. Auch die Myrte müßte innerhalb meines Gartenszaunes wieder grünen, Miß Eva Burns."

Dif Eva lachte, ohne auf irgendeine Unspielung einzugeben.

Bu Friedrichs Planen gab fie aus voller, gefunder Seele ihre Bustimmung. "Es gibt genug Leute," sagte sie, "die zu Arzten und überhaupt zu Männern der Tat geboren und geeignet sind, und es gibt viel zu viele, die sich auf diesen Gebieten vordrängen." Über Ritter sprach sie mit Sympathie. Sein naives Einsdringen in die Regionen der Upper sour hundred sah sie mit einem grundgütigen Versändnis an. Sie meinte: Gläubigseit, Genußfreude, Ehrgeiz verlange das Leben, wo es mit einer geswissen äußeren Verve dahineilen will. Sie selbst, Miß Eva Burns, hatte im elterlichen Pause, bevor ihr Vater den größten Teil seines großen Vermögens verlor, das high life in England vollauf kennen gelernt und hatte es schal und voll Langers weile gefunden.

Als Friedrich ohne Stütze wieder langsam die Treppe steigen, stehen und gehen konnte, nahm Miß Eva Burns ihren Urlaub, um die Zeit dis Mitte Mai ihrer unterbrochenen Arbeit ju widmen. Für Mitte Mai hatte sie auf dem großen Dampser der Hamburge Amerikaelinie "Auguste Bistoria" einen Rajütplat belegt, weil sie vermögensrechtlicher Dinge wegen nach England mußte. Friedrich von Kammacher ließ sie ziehen. "Ich möchte einen solchen Kameraden fürs Leben haben," sagte er sich, "und ich wünsichte Miß Eva Angelens Kindern als Mutter."

Dennoch ließ er fie gieben und hielt fie nicht.

Triedrich genas. Es war eine folche Genefung, daß es ihm vorkam, als ware er ehebem länger als ein Jahrzehnt frank gewefen. Was seinen Körper betraf, so befand sich dieser nicht mehr im Prozesse einer Umbildung, sondern baute sich aus jungen und neuen Zellen auf. Das Gleiche schien im Bereiche der Seele vorzugehen. Jene Last des Gemütes und jene ruhes los um den mehrkachen Schiffbruch seines Lebens kreisenden

Gedanfengange, die ibn fruber bebruckt und gepeinigt hatten, waren nicht mehr. Er batte feine Bergangenbeit, wie etwas wirflich Bergangenes und wie einen von Bind und Better gers foliffenen, von Dornen und Degenflichen burchlocherten, auss gebienten Mantel abgeworfen. Erinnerungen, Die fich, vor feiner Rrantheit, mit bem fürchterlichen Aufput phantaftifcher Begen: mart ungerufen gubrangten, blieben jest aus; und mit Bers wunderung und Befriedigung bemertte Rriedrich, daß fie für immer unter einen fernen horizont gefunten maren. Die Reiferoute feines Lebens batte ibn in ein vollig neues Bereich Dabei mar er burch ein fürchterliches Berfahren, acfübrt. mittelft Reuers und Baffers, jung gelautert worben. Genefende tappen meift wie Rinder, obne Bergangenheit, in bas neus gefdentte Leben binein.

Der amerifanische Rrabling war geitig eingetreten. Es murbe beif, wie benn in ienen Gegenben ber übergang von Winter jum Commer ein fast unmittelbarer ift. Die Dofenfrofche brullten in Tumpeln und Leichen mit bem bellen, flaren Schellengelaut ber anbern amerifanifden Grofde um Die Bette. Best fing bie feuchte Barme an, bie in jenen Breiten fo uns erträglich ift, und die Rrau Dottor Schmidt fo febr fürchtete. Ein folder Sommer, in bem fie überdies ihre fcmere Arbeit fortfeten mußte, war fur fie eine bittere Leibenszeit. Friedrich hatte wieder angefangen, Peter Schmidt auf Berufsgangen ju begleiten, und mandmal ftreiften bie Freunde auch in etwas ausgebehnteren Wanderungen im Lande herum. Raturlich, bag nach alter, lieber Gewohnheit babei Probleme gewält und bie Gefdide ber Menfcheit erwogen murben. Bur Bermunberung feines Freundes zeigte Friedrich bei ber Debatte, weber im Une griff noch in ber Berteidigung, Die alte Schneidigfeit. Gine gewiffe beitere Rube bampfte jede allgemeine Befürchtung. "Wie fommt bas?" fragte Deter ben Freund. Und Friedrich

antwortete: "Ich glaube, ich habe mir das bloße, töftliche Utmen jest hinlänglich verdient, und ich kann es auch würdigen. Ich will vorläufig sehen, riechen, schmecken und mir das Recht des Daseins zusprechen. Der Ikarusslug ist für meinen augens blicklichen Justand nichts. Schensowenig, bei meiner neuerwachten, zärtlichen Liebe zum Oberstächlichen, wirst Du mich jest zu mühr samem Bohren in die Tiesen bereit sinden. Ich din jest ein Bourgeois," schloß er lächelnd, "ich din zunächst saturiert, mein Sohn."

Peter Schmidt, als behandelnder Argt, außerte feine Bus friedenheit. "Runftig, freilich," fagte er, "muß es mit Dir wieder anders werden!"

In Peter Schmidt mar ein gut Teil Indianerromantit jurude geblieben. Er liebte es, gewiffe Dunfte ber bugeligen Landfchaft aufzusuchen, an die fich fagenhafte Ereigniffe aus ben Rampfen ber erften weißen Roloniften und Indianer fnüpften. Un folden Stellen bielt er fich lange auf, burchlebte im Beifte Die Abenteuer ber Pelgiager und bas jabe Ringen ber Unfiebler und jog nicht felten feinen Revolver berbor, um fich, in einer Anwandlung friegerifden Beiftes, im Schießen nach irgenbeinem Biele ju üben. Der Friefe ichof gut, und Friedrich vermochte es ibm nicht gleiche jutun. "In Dir," fagte Friedrich, "freift bas alte beutfche Abenteurers und Roloniftenblut. Gine fertige, ja überreife, übers raffinierte Rultur, wie bie unfere, past eigentlich nicht fur Dich. Du mußt eine Bilbnis und eine barüber fcmebenbe Utopie baben." - "Die Belt ift immer noch nicht viel mehr, als eine Wildnis", fagte Beter Schmidt. "Es wird noch eine Beile bauern, bevor den Bau ber Belt Philosophie jufammenbalt. Rurg: wir baben noch viel ju tun, Friedrich!" - Der Freund gab jur Antwort: "Ich merde, wie Gott ber Berr, aus naffem Con menfchliche Leiber fneten und ihnen lebendigen Dbem eins blafen!" - "Ich mas," fcbrie Beter, "folche Puppenfabritation

führt ja zu nichts. Du bist mir wahrhaftig dafür zu schade! Du gehörst auf die Schanze, Du gehörst in die vorderste Schlachtlinie, lieber Sohn."

Lächelnd sagte Friedrich: "Ich für mein Teil lebe die nächsts solgenden Jahre im Waffenstillstand. Ich will mal versuchen, mit dem auszukommen, was die Welt zu bieten imstande ist. Eräume und Resterionen will ich mir für die kommende Zeit soviel wie möglich abgewöhnen."

Briedrich fab eine Pflicht barin, ben Freund um feinets und feiner Gattin willen jur Deimfehr nach Deutschland ju verans laffen. Er fagte: "Peter, Die Ameritaner haben feine Bermendung für einen Menichen wie Dich. Du fannft weber Patentmediginen empfehlen, noch einen armen Arbeiter, ber in acht Tagen mit Chinin ju turieren ift, acht Bochen lang mit fleinen Dofen als meltenbe Ruh auf bem Rrantenbett fefinageln. Du haft teine von jenen Eigenschaften, Die ben Abel bes bier maßgebenden Amerifanere ausmachen. Du bift im amerifanischen Ginne ein freugbummer Rerl, benn Du bift immer bereit, Dich fur jeben armen hund aufzuopfern. Du mußt in ein gand jurud, mo, Gott fei Dant, ber Abel bes Beiftes, ber Abel ber Befinnungen noch immer jedem andern Abel gewachsen ift. In ein gand, bas fich als gefforben und abgetan betrachten murbe, wenn einmal bie Wiffenschaften und die Runfte in ibm nicht mehr die Blute bes Landes barftellen follten. Es bleiben übrigens ohne Dich genug Deutsche bier, bie fich bie Dube geben, Sals über Ropf bie Sprache Goethes und bie Sprache, bie ihre Matter fie ges lehrt haben, ju vergeffen. Rette Deine Frau! Rette Dich! Geb nach Deutschland! geb nach ber Schweit! geb nach Franfreich! ach nach England! wobin Du willft, aber bleibe nicht in Diefer riefigen Sandelstompanie, wo Runft, Biffenfchaft und mabre Rultur einstweilen noch eine ganglich beplagierte Sache finb."

Aber Peter Schmibt fcmantte. Er liebte Amerifa, und wenn

er bas Ohr nach indianischer Weise an die Erde legte, so borte er bereits die unterirdisch probierte Festmusit bes fünstigen großen Tages einer allgemeinen Menschheitserneuerung. "Wir muffen erst," sagte er, "alle amerikanistert und dann ju Reueuropäern werben."

Einer der Lieblingsspaziergänge Friedrichs führte in jene Borstadt von Meriden, wo die italienischen Weinbauern anges siedelt find. Man hörte sie mit ihren sonnenwarmen Stimmen singen, ihre Frauen mit dem bekannten Ottavenschrei die Kinder herbeirusen, sah braune Männer Weinreben anbinden und hörte des Sonntags ihr Lachen und die Bocciasugesn dumpf auf dem gestampsten Lehm des Spielplages nieders und gegeneinanders schlagen. Dieser Laut, diese Klänge waren Friedrich unendlich heimatlich. "Schlag mich tot!" sagte er, "aber ich bin und bleibe ein Europäer."

Friedrichens Sehnsucht nahm immer stärkere Formen an. Er verwickelte durch seine Schwärmerei und sein Lob der Heimat mehr und mehr die Freunde in das Sewebe dieser Sehnsucht hinein. Eines Lages sagte Peter Schmidt ploplich: "Du hast mich wahrhaftig mit Deiner Europaschwärmerei schwach gemacht. Aber nun bitt' ich Dich, einmal mit mir zu gehen und mir, nachdem ich Dir etwas gezeigt habe, zu sagen, ob Du mir dann noch zur Heimstehr rätst."

und Peter führte den Freund auf einen Rirchhof, und an ben hügel, unter dem fein Bater begraben lag. Friedrich hatte ben waderen Mann in Europa gefannt, später auch ersahren, daß er fern von der heimat gestorben war, aber wo, das war ihm wieder entfallen. "Ich bin gar nicht sentimental," sagte Peter Schmidt, "aber es bleibt immer schwer, sich von so was zu trennen." Und nun wurde die Lebensgeschichte des alten Schmidt durchgenommen, der Wertsührer einer Fabrit gewesen war, und den ein rubeloser, unternehmender Sinn und Schwärs

merei für das freie Amerifa in die Fremde getrieben hatten. "Ich gebe ju," fagte Friedrich: "so ein Toter kann den Grund eines ganzen fremden Erdteils, mehr als es taufend Lebendige können, beimisch machen. Und bennoch ... bennoch ...

Einige Tage später war sogar in Frau Doftor Schmidt der starre Widerstand gegen die Heimat zerschmolzen. Jest sing in dieser Frau ein überraschend neues Leben an. Ihre Müdigleit war vergessen. Ihre Dewegungen wurden lebhaft und schnell, sie begann Zufunftsplane mit leidenschaftlicher Hossnung auszus bauen. Der geheilte Farmer verfolgte Friedrichen mit Dankbarkeit. Er entwickelte seinem Retter, wie er sich immer auf die Hand Gottes verlassen habe und verlassen könne. Gott habe den rechten Mann zur rechten Zeit auch diesmal zu ihm gesandt. So wuste nun Friedrich, welcher tiesere Grund seine sonderbare und furchts bare Reise veranlast batte.

Friedrich vermied es, in die Zeitung zu blicken, weil er eine frankhafte Abneigung hatte, von den Genoffen seiner Seereise durch die Zeitung zu ersahren. Eines Lages stieg aus dem Bostoner Zuge Ingigerd Hahlstom, begleitet von einem nicht mehr in der ersten Jugend stehenden Herrn. Sie begab sich, samt ihrem Begleiter, zu Peter Schmidt in die Office hinüber, stellte sich vor und wünschte zu wissen, od Friedrich von Kamsmacher noch in Meriden sei. Peter Schmidt aber und seine brave Frau, denen die Gewohnheit, überall die Bahtheit zu sagen, weil sie von ihr nicht lassen honten, überall im Leben hinderlich war, logen, das sich die Balten bogen. Sie erklärten der Dame, Friedrich sei mit dem großen Passaierdampfer "Robert Reats" (White Star Line) von New York aus heimgereist. Die Dame war wenig betrübt darüber.

Friedrich hatte, ohne jemand etwas davon ju fagen, ebenfalls für Mitte Mai auf der "Auguste Biftoria" für fich einen Plat beftellt. Peter Schmidt und feine Frau wollten aber die fibers

fahrt mit einem langfamer gehenden, weniger teuren Steamer machen. Alle lebten fie bereits in der herrlichsten Ungeduld, und der Djean war für ihre Sehnsucht wieder ein kleiner Leich ges worden. Man spielte damals in allen Theatern Amerikas ein sentimentales, in einer Schneiderwerkstatt hergestelltes Stück, das den Litel "Hands across the Sea" führte. "Hands across the Sea" las man auf allen Bauzäunen, auf allen Kalfs und Zementzfästern. Friedrich dudelte es und hatte, so oft er die Worte "Hands across the Sea" ju sehen bekam, eine schöne und volle Musik in der Seele.

Immerbin gab es noch etwas, wodurch fich Friedrich beuns rubigt fublte. Er ging mit einem Bedanten um. Balb mar es feine Abficht, ibn mundlich auszubruden, bald ibn in einem Briefe niederzulegen. Es verftrich tein Lag, wo er nicht gehnmal bald bie eine, balb bie andere form verwarf, bis ibm eines Sonntags ber Zufall in Geftalt von Billy Ennbers und Dif Eva Burns, bie einen Musflug nach Meriben unternommen batten, entgegens fam. Sest ftellte es fic beraus, bag bei Friedrichens Aberlegungen bie Frage, "ob überhaupt?" oder "ob überhaupt nicht?" immer noch eine Rolle gespielt hatte. Run, als Die fcone, fommerlich gefleibete, tuchtige Evastochter und Eva ibm lachend entgegen tam, war bie Frage in ibm entschieben. "Billy, machen Gie, was Sie wollen," rief er veranfigt, "bleiben Gie, mo Gie wollen, amafferen Sie fich, wie Sie mogen und fonnen, und jum Abende effen im Sotel werden wir uns, fo Gott will, wiederfeben!" Damit griff er Dig Evas Sand, jog ihren Urm in ben feinigen und ging mit ber lachenden Dame bavon. Billn, ber febr vers bust war, lachte laut auf und gab in brolliger Beife ju vers fteben, daß er ba allerdings übrig fei.

Als Friedrich und Eva abends in den hübschen Speisesaal bes Meriden Hotels traten, schwebte, für jedermann merkbar, über ihnen ein feiner Charme, eine jarte, innige Warme, die fie beide jünger und anmutiger machte. Diese beiden Menschen waren plöglich ju ihrer eigenen überraschung von einem neuen Element, von einem neuen Leben durchdrungen worden. Trogsdem sie darauf zugesteuert waren, hatten sie kurz zuvor noch keine Uhnung davon gehabt. Es wurde an diesem Abend Champagner getrunken.

Ucht Tage darauf hatte die New Yorker Kunstlerkolonie Diß Eva Burns und Friedrich auf die "Auguste Biktoria" gebracht, mehrere "Hochs" waren gestiegen, Willy hatte den Scheidenden noch zulest "Ich komme bald nach" mit brüllender Stimme zugerrufen. Dann hatte der Dampfer losgemacht.

Friedrich und Eva erlebten auf See eine Rette von Sonntagen. Gegen Abend bes dritten Tages fagte der Kapitan des Schiffes, der keine Ahnung davon hatte, einem geretteten Paffagier vom "Roland" gegenüberzusteben: "Dier in diefen Sewässern ift, allen Berechnungen nach, der große Paffagierdampfer "Roland" gessunten." Das Meer war glatt, es glich einem zweiten, ewig uns getrübten himmel, Delphine tummelten sich umber.

Und feltsam: die Nacht, die herrliche Nacht, die biefem Abend folgte, warb für Eva und Friedrich jur hochzeitsnacht. In feligen Träumen wurden fie über die Stätten des Grauens, das Grab bes "Roland", dahingetragen.

Am Rai in Curhaven erwarteten Friedrichens Eltern und Kinder das Paar. Aber er fah nur feine Kinder. Er hielt fie eine Minute lang alle dreie jugleich, die wie unfinnig schwatzen, lachten und jappelten.

Als man von dem Rausche bes Wiedersehens ein wenig vers schnaufen konnte, machte Friedrich Kniedeuge und faste mit beiden Handen die Erde an. Dabei blidte er Eva in die Augen. Dann stand er auf, gebot Stille mit dem Zeigefinger der rechten Sand und man horte über den nahen unendlichen Saatseldern tausend und abertausend von Lerchen trillern. "Das ift Deutschland!"

fagte er. "Das ift Europa! Bas tut's, wenn wir nach biefen Stunden auch fchließlich mal untergebn."

Der General übergab seht Friedrich einen Brief, auf deffen Rückseite der Name des Absenders stand. Es war der Bater des verstorbenen Rasmussen. Ah, ein Dankesbrief! dachte Friedrich. Und ohne jede Neugier steckte er ihn in die Brusttasche. Es kam ihm gar nicht in den Sinn, Lodestag und Stunde des Freundes mit jenen Angaben zu vergleichen, die er ihm einst im Traume gemacht batte.

Der Rapitan, der vorüberging, grufte Friedrichen. "Wiffen Sie denn," fagte Friedrich in seinem überschäumenden Lebens, mut, "daß ich wirklich einer von den Geretteten und einer von den wirklich Geretteten des "Roland' bin?" — "So!" sagte der Rapitan erstaunt und setzte im Weitergeben hinzu: "Ja, ja, wir sahren immer über denselben Ozean! Gute Reise, Derr Dottor."

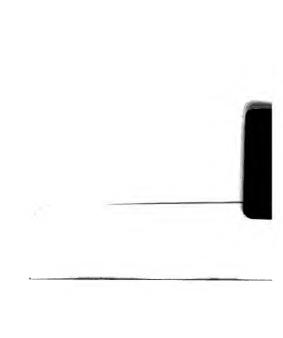





3 1951 002 086 126 X